

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# The Branner Geological Library



LELAND STANFORD JVNIOR VN

#### ESCHWEGE'S

GEBIRGSKUNDE BRAZILIENS.

p. 469 the sage 1832.
Translated by

The stream Amazon, in the region we have travelled through, is accompanied throughout its entire length by a chain of mountains of sandstone. It is divided into two parts; one of which we have described under the head of Minas Geraes of Piaghy in the first this report at pages

quadersandstein;

ounger geologists.

to the original. The book no are not here price. ge B

hi

## . T. C. A. A. C. A. C. C. A. A. C. C.

### 

.

The study of the geological structure of this region is particularly difficult. The country is covered with thick virgin forests, whose monotony over unmeasurable tracts is unbrooken by a single hill, much less by a mountain, while its underlying rocks are rarely exposed to view. These bed rocks crop out but rarely in the cuts produced by rivers or creeks, below a great layer of sand, soil, or red clay. No mines are worked in the whole province of Grão Pará. It is nowhere necesaary to bore wells on account of the large discharge of springs and other waters, and the Mosqueiro quarry in the vicinity of Pará is

•• ·

•

the only one worked in the province. Finally, as all journeys have to be made on water, and thus few opportunities are found for visiting the dry land, it follows that the geological constitution of the region can be examined on a very limited scale only.

The sandstone formation in these most northern regions assumes three principal aspects; an iron-bearing, of conglomerate-like compact sandstone; or a reddish sandstone, usually soft and composed of small fragments; or a hard white sandstone. The first kind, which we also have found in the Province of Maranhão, along the banks of the Itapicurá to the sea and even on

••

the island of Maranhão, appears along the Pará cropping out on the southwestern part of the Island Marajó, near Gurupá and Almeirim; it constitutes also the table-topped mountains of Pará, which are entirely separate from the range, and runsparallel with the northern banks of the Amazon, ending toward the west in the grassy hills of Monte Alegre, and in the east gradually declining in the plains of This formation seems to Macadá. be hardly interrupted, even at the Barieros de Cuzari, on the rather high banks of the Tapajjoz near Santarem, on the Island Paricatiba thickly covered with coco palms, and on the banks of the Iraria can-

al also covered with palms. further eastward it is more frequently interrupted by other formations; it alternates with layers of marl of variegated color, of clay, of a whitish calcareous sandstone, or of the second principal kind, the reddish sandstone, last appears occasionally from the east of the stream of Jatauarana. in the banks of Matary and Puraqué-Ceara, to the Rio Negro, continuing from there along the banks of the last mentioned river to near Airão, and cropping out on the Solimões, as far as we have sailed on it, in steep banks, or even in the inter-We have found cropping out at Canomá, a hard white fine grain-

į

C

þ

n

'n

11

ķ

ed sandstone, showed no other evidence of its belonging to another formation. With this ends the list of the various modifications of the sandstone in the region of the Amazon, which I have spoken of above (p. 1288) as the mountain chain formation in the lower basin of the Yupurá.

The petrological characters of the sandstone breccia (Quadersandstein) vary greatly. The iron-bearing, argillaceous magina changes color, from place to place, being violet, reddish, and yellow. The crystals or fragments of quartz imbedded in it appear at times as very small and crystalline, and again as rounded and larger reach-

т.

ing the size of a walfnut. The rock is sometimes thick and hard en ough to be available for buildthat the mountain chain itself has again undergone a partial regeneration. The second and third form of the formation, the reddish Keupersandstein and the white quadersandstein, show less variation, and these differ only in the size of the elements and in the color which is occasionally violet-blue, grayish brown, gray and white of all shades, but mostly pale fleshcolor, like the Heidelberg sandstone from which it differs as well from a stratigraphical point of view by its relation to other

formations, as under the petrological point of view by the absence of feldspar. The stratification is indistinct in these formations, sometimes in the reddish and sometimes in the white sandstone mentioned in connection with the sandstone of Cupti (p. 1289). The iron-bearing sandstone conglomerate on the contrary appears in thick layers stretching over large areas as flat as a thrashing-floor. rests directly on the granite at Arara-Coara and Yupurá, and elsewhere it overlies the reddish sandstone: sometimes it alternates with it but only in small masses. the Paricatuba and near Obydos is a marly sandstone of fine elements.

•

·

somewhat calcareous, very hard and reddish, and sometimes underlying. sometimes overlying the brown ironbearing sandstones, and alternating with the reddish quartziferous The layers of secondsands tone. ary importance are only represented in this extremely wide-spread chain formation, by marl, colored clay or near Labuga- Coara on The Tapejos, by Lynin Ca-o-lin (compare p. 1176) and gyp-The layers of colored clay, which are often well developed along the streams, are the only differences which occasionally bring an agreable change in the monotony of the mountain chain formation. When the water of the stream is low. and the colored beds are exposed, they may be seen from a long dis-

tance showing a succession of white, yellow, red, and violet colored beds which appear above the water level. On account of the clay beds exposed at Serpa that place has received from the Indians the name of Ita-Coatiara, that is, painted stones. The red banks they call in the Tupi language Coará-Pianga, or red place; the yellow ones are called Tauá; the white are called Tauatinga or Tabatinga, properly yellowish-white. These are often very delicate and divisible colored earth, which they use for painting themselves. compact and fibrous gypsum, which was brought to us from Taguba-Coara. is very similar to that in the Keupersandstein: it leads to the sup-

•

• •

the state of the s

the state of the s

•

position that there beds probably overlie limestones, which I have nowhere seen in the Amazon region. Also the more recent layers of pyrite and tree stems which, penetrated by sulphide of iron, pass into the overlying peat beds, and of which similar instances are found in the marls of upper Yupura, have not been seen by me here. recent formations appear occasionally, as for example near Obydos where there are layers of a soft lilac pink or white sandstone, of which the binding material is calcareous. In other localities there is a very recent breccia composed of rough angular bits of quartz, finginous sand and jasper

in the second of the second of

and the second of the second o

Such are the extremely simple

cemented together.

geological characters which we have observed in the basin of the Amazon They are interesting only when we can correlate them with the neighboring mountain chain-format-4 ions. Let us now cast a glance over the neghboring districts to the south: there can be but little doubt that the reddish Keupersandstone of the Amazon valley is the same as that found in the province of Piauhy, where the reddish sandstone forms the plateaus, covered sometimes with grayish green grass, sometimes with marshes with abundant palms, or with low brushwood. ther east the iron-bearing sandstone • • •

:

X

and breccia of the Itapicurú cover part of the province Maganhão. The thickly wooded granite mountain chain of the Ipiapaba, which is the third range, which runs partly along the shore through the interior of Brazil, divides also, when forming the southern limit of the province of Piauhy, two regions entirely different as regards climate. natural products, and topography. What lies north of it. belongs to the large basin of the Amazon river. We had only travelled a few miles north over this chain through the pass of the Dis Irmass, when we came upon a transition limestone, which crops out near Poçõas de Cima where it overlies the gneiss. The

•

•

same formation of Keupersandstein was passed over as we went through palm trees and marshes, as far as Rio Itapicurú.

At Rio Turý gold mines were discovered in 1818, but nothing certain can be said of the formation in which they occur. specimens seen show the native metal in a milky white or gray quartz, but do not indicate the possibility that the same formation must also be found here. In Minas Geraes there is a bed of iron-stone largely developed, which fills the valleys in some places, and in others covers the highest mountains like a blanket, and nearly everywhere contains gold. The iron-

•

unter sich gebildeten festeren Granits und Granitgneises ist, der sich in den oberen dem Tage zu nähernden Schichten nicht ausgebildet hat.

Besonders merkwürdig sind die aus diesen lockeren Schichten auswitternde Salze, welche ganz die Eigenschaften eines unreinen Seesalzes haben. Ob dieses vielleicht durch lange Zeit darübergestandenen Meerwasser aus demselben in die lockere Masse eingedrungen; und nun auf der Oberfläche nach und nach auswittert, wage ich nicht zu entscheiden. Die sich weithin erstreckenden Salzsteppen in den Provinzen Bahia und Pernambuco, die von den Herren v. Spix und v. Martius zum Theil besucht wurden, so wie die Salzsteppen in Matto-Grosso in großer Entfernung von der Küste, zeigen ehensalls diese Auswitterungen des Kochsalzes in der zum Theil spärlich dem Granit und andern Urbildungen ausgelagerten Dammerde.

Die Umgebungen von Rio de Janeiro liefern die verschiedensten Ansichten, welche diese Landschaft zu einer der reizendsten der Welt macht; die Gebirge sind zum Theil großartig mit steilen nackten Felsenwänden; doch jedes Fleckchen, auf dem nur ein wenig Dammerde haften kann, ist mit dem üppigsten Gesträuch und Baumwuchs bedeckt, zwischen denen die nackten Felsen in malerischen Formen, als Kegelberge, Zacken und Dome hervorragen. Die sansteren Abhänge und breiteren Rücken sind mit dichtem Urwalde bedeckt, die niedern Hügel und Inseln der Bay so wie die sanst ansteigenden Thäler schmücken anmuthige Landhäuser. Orangengärten und Kaffeeplantagen und die Ufer des großen Wasserbassins schlängeln sich in hundert malerischen Windungen um die vielen theils hüglichen, theils ebenen Vorsprünge und Einschnitte des festen Landes, worauf die Stadt erbaut ist.

### Aumerkungen zum ersten Abschnitt.

1) Bei der Betrachtung der granitischen Urgebilde Brasiliens sollte man wohl in Versuchung gerathen, keine Urgebirge verschiedenen Alters zu statuiren, sondern die ganze Urbildung als auf einmal entstanden und aus der Gesammtmasse als chemisch-ausgeschiedene Produkte zu betrachten. die sich unter verschiedenen Verhältnissen über - oder nebeneinander lagerten, da sich unter den Gliedern dieser Bildung nicht sowohl alle Charaktere derer von den Geognosten für jünger gehaltenen Lagerungen zeigen, sondern auch zwischen diesen sogenannten jüngeren, ebenfalls wieder andere erscheinen, welche ganz das Gepräge von denen sind, die man für die ältesten Glicder hält. Z. B. man findet ungeschichteten Granit oder Urgranit in weiten Erstreckungen zwischen Gueis und Grünstein, frei von allen fremdartigen Beimengungen. quarzreich und mit wenigem Glimmer (auf dem Wege von Rio de Janeiro bis zum Rio Paraiba); man findet den sogenannten Urgneis mit allen seinen Charakteren zwischen Granitgneis und Syenit, (Serra de S. Geraldo in Minas, ferner an der Küste zwischen Rio und Santos u. s. w.); man findet den Urglimmerschiefer zwischen geschichteten Granit und Gneisgranit (in dem Sertao des Rio Doce); nun findet man aber auch wieder alle Uebergänge derselben Gebirgsarten von der einen zur andern, man findet sie auch sich wiederholend in weiten Erstreckungen von einander mit ganz andern Nachbarsgliedern der Urbildung. Bei solchen Beobachtungen, die der Forscher so vielfältig in Brasilien anzustellen Gelegenheit hat, sollten da demselben nicht gegründete Zweisel, wegen einer verschiedenen Altersfolge der Urgebirgsarten unter sich, aufstoßen? Sollte man die Art der Bildung dieser Gebirgsarten nicht folgendermaßen erklären können, besonders wenn, man sich dieselben nicht übereinander sondern nebeneinander gelagert denkt, wosiir ihre sast durchgängig stark inclinirten Schichten nach S. O. zu sprechen scheinen? - Bei der Bildung z. B. der großen granitischen Formation spielte unbezweiselt der Glimmer die Hauptrolle, denn die Art der Lagen seiner Blättchen so wie ihre Anhänfung, bestimmt den Hauptunterschied zwischen Granit, Gneis und Glimmerschiefer, so wie aller der daraus entstandenen Modificationen des Gra-

A second with the second second

.....

A section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of 

. .

daraus nicht nur anschaulicher die aufgerichtete Schichtenbildung erklären, sondern auch wie gleich bei dieser ersten Bildung unserer Erdkruste, die gewöhnlich mit der Schichtenrichtung parallel-laufenden Gebirgszüge und die sie begleitenden Hauptthäler entstehen konnten. Jemehr der Bildungs-Prozefs mit Ruhe erfolgte, welches stattfand, wenu die benachbarten Centralkräfte gleichartig nach beiden Seiten wirkten, jemehr mussten sich die Schichtungen dem Vertikalen nähern; sobald aber auf einer Seite die Kräfte thätiger waren als auf der andern, so war das Gleichgewicht aufgehoben, es eutstand eine Art Strömung des Niederschlags nach jener Seite hin, und diese konnte so stark werden, dass sich die daraus entstandenen Schichten dem Horizontalen näherten, besonders wenn die benachbarten Schichtungen ebenfalls nach dieser Richtung hin auswichen, und diese Strömung so lange fortdauerte, bis kein Stoff mehr vorhanden war und die völlige Krystallisirung und Erstarrung erfolgte, oder bis andere Schichten durch entgegenwirkende Kräfte sich der Strömung entgegen stemmten; indem, wenn beide noch im activen Zustande waren, sie sich nun durch den gegenseitigen Andrang zu hohen Gebirgen emporhoben, und auf die Art von beiden Seiten die Abdachung derselben bildeten; oder was noch öfterer scheint sich zugetragen zu haben, dass auf der einen Seite der Andrang nachliefs, sey es nun, dass er entgegengesetzt war oder in derselben Richtung fortbewegte, und eine schnellere Erstarrung vor sich ging, indem von der andern Seite derselbe noch eine Zeitlang fortwirkte, diese dadurch entstehenden Schichten sich alleine zu Bergen und Gebirgen aufthürmten, dem Austeigenden nach sanstere Abhange bildeten, die entgegengesetzte Soite aber als schroffe und steile Bergwand erstarrte, welche die einzelnen übereinander geschobenen Lagerungen der verschiedenen Schichtungen erkennen läßt, so wie men sehr häußg zu beobachten Gelegenheit hat. Durch die auf große Erstreckungen sich wiederholenden Aufthürmungen, entstanden die meistens unter sich parallel-laufenden Gebirgszüge, zwischen sich Hauptthäler und Ebenen einschließend. Je stärker der Andrang uach einer Seite war und je länger er anhielt. jemehr mußten sich die Berge durch die graduelle Erstarrung anhäusen; es entstanden zwischen denselben die Gebirgsthäler und Gebirgs - Bassins, aus denen alsdann die zurückgebliebenen eingeschlossenen Gewässer, nach der völligen Zuriickziehung der andern, sich gewaltsame Durchbrüche durch die noch weiche und nicht völlig erhärteten Gebirgsmassen zu den Haupthälern bahnten, und auf solche Art die Nebenthä•

Tax :

hing wohl ebenfalls wie die Schichtenbildung von Centralkräften und Wirkungen der Affinität ab, so wie jedwede regelmässige Krystallbildung. Indem das ganze Gebilde den Hauptenziehungskräften folgte, die in den Centralflächen ihre Wirkungen äußerten, waren diese Kräfte auch in kleinerem Maasstabe in denen sich bildenden Schichten auf einzelne Punkte vertheilt, die nach allen Seiten hin ihre Auziehungskraft ausübten und so weit nach ihrer Periferie wirkten, als ihre Kraft nicht durch die des zunächst liegenden Punktes zerstört oder gehemmt wurde. Je näher dem Mittelpunkte dieser Krast, je fester zog sich das Gestein zu einem festen Kerne zusammen. je entfernter davon, je diinnschaaliger und lockerer wurde die den Kern umgebende Masse, die endlich noch lockerer wurde und gleichsam in neutralisirtem Zustande sich befaud, bis wo die Kraftäußerung des nächsten Punktes durch eine neue Kugelgestalt sich wieder zu erkennen gab. Auf diese Art, je nachdem diese Centralpunkte näher oder entfernter lagen, oder stärker und schwächer wirkten, entstanden nun größere oder kleinere Kugeln, die bei Graniten (in Portugal z. B. in der Nachbarschaft von Porto und Penafiel in der Provinz Minho) zuweilen einen Durchmesser von 10, 20 bis 50 Fuß haben. und sich in den Oolithen (der secondairen Bildung) als die kleinsten Kügelchen darstellen. \*)

Großartig mußten alle Erscheinungen der ersten Krustenbildung unserer Erde aussallen, da nichts Fremdes die sreie Bewegung und Wirkung der Kräste und der bildenden Masse hinderte, als ihre eignen Gegenwirkungen, die um so aussallendere Gestalten von emporgehobenen, gebogenen, selbst gebrochenen Schichtungen hervorbringen mußten, je hestiger sie gegeneinander strebten oder sich von einander abstießen.

Durch die Beobachtungen unserer verzüglichsten Geognosten, v. Humboldt, v. Buch, Hausmann und anderer ist schon ausfindig gemacht worden, dass die Hauptstreichungslinie der Urgebirgsschichten von N. O. nach S. W. ihre Richtung nimmt, sowohl in der alten als neuen Welt; wahrscheinlich wird man durch fortgesetzte Forschungen auch noch in Ersahrung bringen,

<sup>\*)</sup> Auch unser große Werner hielt die Kugelgestalt, namentlich die Basalte, für ursprünglich und nicht durch Verwitterung entstanden, wie mehrere annehmen; und Hr. Beudant hat hewiesen, dass die Kugelbildung bei Krystallisirungen, durch einen einzigen Ruck oder Stoss hervorgebracht werden kann, wie vozzüglich bei einer gesättigten Salzsolution wahrzunehmen ist, die lauter kugelförmige Gestalten bildet, wenn man dem Gefäse einen leichten Stoss heibringt.

been attributed formerly to the Jurassic, but is now referred to the Lias limestone. To determine the southern limits of the sandstone formation in the region of the Amazon river is a task left to be worked out by future travelers. I only want to draw this conclusion from the records of the travellers, that south of the waterfalls which interrupt the Tocaltins, the Xingu, the Tapajos and the Madeira, a different formation appears, probably in general the gold-bearing primitive mountain chain formation which constitutes the main geological feature of Minas Geräes, Goyaz and Matto-Grosos.

The southern areq from which

endroit, que cette Hypothese d'un prolongement pour ainsi dire indefini de chaque roche, fondée sur l'angle d'inclinaison que présentent les strates près de la surfaçe du sol, n'est pas admissible, et que d'après un raisonnement semblable et également hasardé on seroit forçé de regarder les roches primitives des Alpes de la Suisse comme superposées à la formation de Calcaire compacte de l'Achsenberg, et ce Calcaire comme superposé à la Mollasse du terrain tertiaire. Wer wollte wohl dieser Meinung nicht beipflichten? — Die Meine unterscheidet sich aber dadurch, dass ich dieses sogenannte prolongement indesini nur einzig auf die Urgebirge (vielleicht auch auf die Uebergangsgebirge) anwende, die Schichtensenkung der solgenden Hauptperioden aber immer durch die zunächst unterliegende begrenzt werden musste.

1

Ļ

'n

ij

į,

Ç

١

•

and the second of the second o

A ...

of only small extent, in the latter they do not exist at all, although the almost organic coal comes to view in an immense track of forest. while over the largest part of the former region, especially of the diamond producing lands, only grass grows. Finally in the region of the Paraguay, not far from the wate shed between it and the Amazon, we find a great abundance of native salt, which is renewed by each over flowing of the stream, and forms over the soil just as it does along the Rio de S. Francisco in its northern part, and along a few streams of Ceará and Parahy ba do Norte. On the other hand on the Amazon, no traces of native salt are found and



•

•

and nothing but the sandstone similar to that from S. Gonçalo & Amarante in Piauhy and from other points of that province, which contain alum and other salts. These contents lead to all kind of geological hypotheses. This prehistoric history of our planet, of its development, and its transformations, belongs to the naturalist, who, from the glorious documents, which the earth itself exhibits, has to build up hypotheses which sometimes also are urged upon us by these different It is generally believed that the new world rose from the sea later than our own continent.

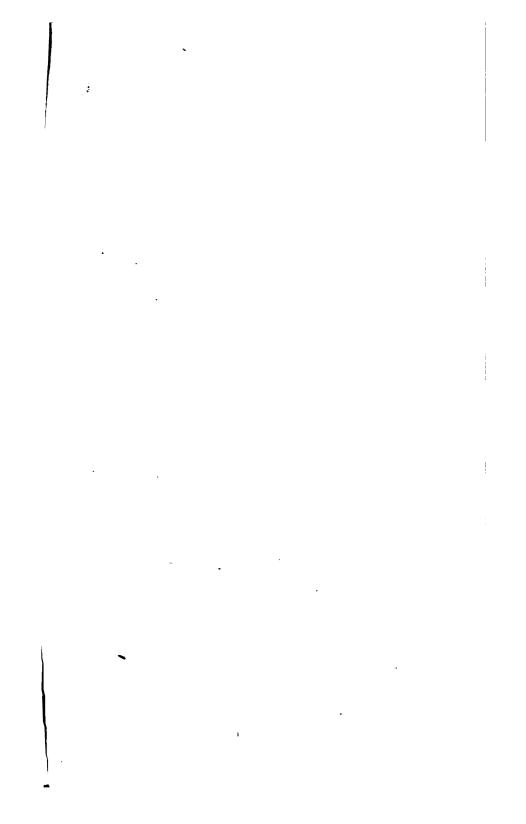

the sendatone atmi-"S. Gongalo d'Amerminimum north . . -non stenT' stlan I wind of geologic-Tels premistorio langt, of its develtransformations, bemort, one, selfer, end north, which the bliud of ann , stidle oals sometimes not des my three different cenerally believed our own continuot.

und 5ten Stunde und folgen hier so ziemlich dem Laufe der Küste. Sie stehen zum Theil senkrecht, bald östlich bald westlich einsallend, dann verslächen sich die Einfallwinkel auch wieder bis zu horizontal liegenden Schichten, tiefe Mulden und hohe Sattel bildend. Bei dieser Lagerungsart, die oft so dünngeschichtet ist, dass sie ein bandartig gestreiftes Ansehen erhält, ist schlechterdings oft nicht zu entscheiden, welches vorwaltend die auflagernde, welches die unterlagernde Gebirgsart, wodurch ein relatives Alter derselben festgesetzt werden könnte, sondern es bleibt eine unbezweiselte Gewissheit, dass alle diese Gebirgsarten mit ihren Uebergängen von gleichzeitiger Entstehung seyn müssen, denn in einem kleinen Raume von wenigen hundert Schritten findet man diese verschiedenartigen Gebirgsschichten mehr denn 20 Mal mit einander abwechselnd, mit allen Kennzeichen eines alten so wie eines jüngeren Granits, so wie der verschiedenen Gneise, Granit - Gneise und Glimmerschiefer. Unter diesen so verschiedentlich geschichteten Lagern sind die einen ganz , rein, blos aus ihren wesentlichen Bestandtheilen zusammengesetzt, andere sind übermengt. Es giebt alsdann Granit und Gneis mit Amphibole, Gneis und Glimmerschiefer mit Granaten, Granit mit magnetischem Eisenstein und gelben Topasen. Man begegnet auch Lagern, worinnen sich der Feldspath und Glimmer fast ganz zurückgezogen haben und das ganze als ein Gemenge von Quarz und Magneteisenstein mit eingesprengten gelben Topas, wenigem Feldspath und Glimmer, zu betrachten ist. Andere Lager bestehen aus einem feinkörnigen Granit mit verwittertem theils fleischrothen theils gelblichen Feldspathe, wenigem Glimmer und grauem Quarze und einzelnen Krystallen von Magneteisenstein. Auch fehlt nicht dieser Gruppe ein Hügel

1.8. doncelo &'Ameror words non-turn -nes nashi \_alim - sind of geologie-This premisteric -laveb atl to .Jonel. transformations, bewentlet, who, from sitt match, within the allied of man , willing ogia pentiemon main pavering villatener J. Janilingo swo the



. . • .

•

. . ı

558.1 E74

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| • |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

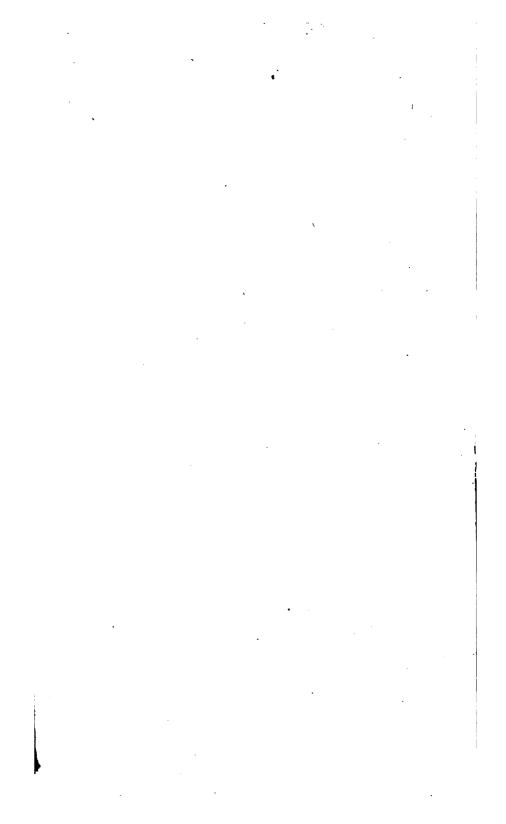

April 1 miles Beiträge

# Gebirgskunde Brasiliens

W. L. von Eschwege,

Königl. Portugies. Oberst des Genie-Corps und Oberberghauptmann, Mitgliede nehrerer gelehrten Gesellschaften.

Mit vier petrographisch-geognostischen Karten und Profildurchschnitten.

> Berlin gedruckt und verlegt bei G. Reimer. 1832.

YMAMMI GMOMMATS

#### SEINER EXCELLENZ

DIM

#### HERRN GEHEIMEN RATH

### ALEXANDER VON HUMBOLDT.

•

5581 E74

į

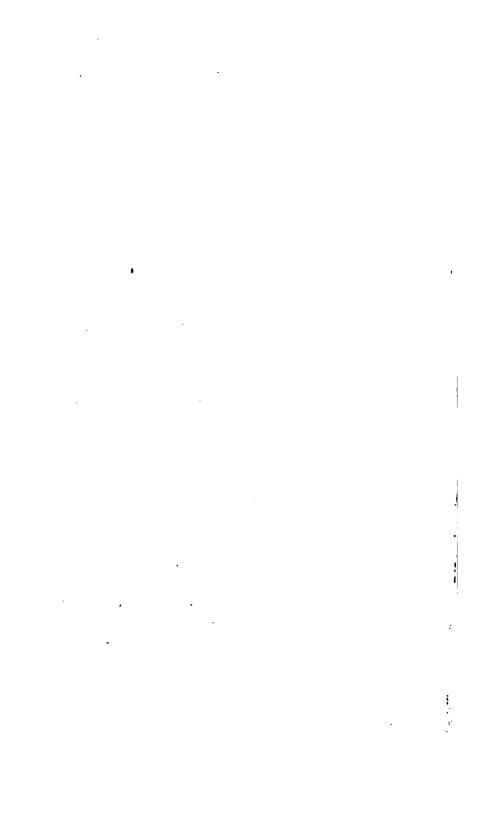

rer, besonders der gelehrten Reisenden v. Spix und v. Martius, zu Rathe gezogen, dass das wenige darin gesagte zwar treu, das Ganze aber zu arm ist, und seinem weit umfassenden Titel nicht entspricht. Längst schon faßte ich deßhalb den Vorsatz, die großen Lücken dieses Schriftchens so viel wie möglich auszufüllen, und alle Beobachtungen, die ich auf meinen vielen Kreuzund Ouerzügen in den Provinzen Rio de Janeiro, S. Paulo, besonders aber in Minas Geraes, in einem Flächenraume von mehr denn siebentausend Quadratlegoas (18 auf 1 Grad), zu machen Gelegenheit hatte, nicht nur jede für sich zu berühren, sondern auch den Versuch zu machen, dieselben in ein allgemeines Tableau zu fassen, und das, was andere wissenschaftliche Männer darüber gesagt, damit zu verbinden. Dienstgeschäfte, Mangel an Hülfsquellen in dem fast von allem literarischen Verkehr abgeschnittenen Portugal, so wie nicht weniger die vielen zu ertragenden Unannehmlichkeiten in den letzten Jahren, waren große Hindernisse zur Förderung einer solchen Arbeit, und nur durch das Anerbieten meines verehrten Freundes von Martius, ein Mitarbeiter dieser Schrift zu werden, gewann ich nicht nur den Muth, sie zu unternehmen, sondern auch die Ueberzeugung, dass sie dadurch einen größern Werth für den Leser erhalten

würde. Jedoch auch diese schöne Perspective wurde durch nicht zu beseitigende Hindernisse, von Seiten meines Freundes, vernichtet, und ich sehe mich genöthigt, mit meinen Ansichten und Beobachtungen allein aufzutreten und abermals ein Stickwerk zu liefern, indem ich so viel wie möglich diejenigen der Herren v. Spix und v. Martius und anderer Reisenden damit zu verbinden suchte.

Was die Ausführung der Idee eines allgemeinen Tableau's betrifft, so fand ich diese zu voreilig, denn Brasilien ist zu groß und noch zu wenig von Gebirgsforschern untersucht; selbst meine Beobachtungen auf den zurückgelegten Wegen schließen Räume von vielen hundert Quadratmeilen aus, die nicht besucht wurden, in denen sich noch vieles Unbekannte auffinden, oder das schon Bekannte verändert darstellen kann. Ich beschränkte mich also nur darauf, die Beobachtungen einzelner Gegenden darzustellen, die ich in allen Richtungen erforscht habe, oder auch der Schlangenlinien, die ich auf Reisen durch die Provinzen betreten habe, indem ich mir manche geognostische Schlüsse über die nicht betretenen Gegenden erlaubte. Nur durch Vervielfältigung dieser Beobachtungen kann mit der Zeit ein schätzenswerthes Ganze entstehen; bis dahin muß man aber alles als Beiträge betrachten.

Noch mus ich bemerken, das ich dieser Schrift eine grüßere über Brasiliens Bergwerksversassung und Fossilien-Reichthum, unter dem Titel, Pluto Brasiliensis, vorausgehen lassen wollte, weßhalb in dieser manches vermist werden wird; was in jener enthalten, und worauf auch hier und da hingewiesen wird; allein da sich wegen ihres Umfangs bis jetzt noch kein Verleger dazu gefunden hat, so mus deren Herausgabe bis auf günstigere Zeiten für den Buchhandel verspart werden.

#### INHALT.

#### Erster Theil

|  | B | T S | t | e | r | A | Ь | 8 | c | h | n | i | t | ŧ. |  |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|

| Umgegend von Rio    | de Janeiro.      | •          | •              | 5, 1        |
|---------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
|                     | Zweiter          | Absch      | mitt.          |             |
| Querdurchschnitt de | er Gebirgsschic  | hten von   | Rio de Janeir  | o bis       |
| zu der Eisenhä      | tte von Josô     | de Ypanes  | a in der Pr    | oviez       |
| St. Paule.          | •                | •          | •              | - 20        |
|                     | Dritter          | Abschn     | itt            |             |
| Querdurchschnitt de | r Gebirgmehic    | hten von   | Rio de Janei   | ro an       |
| bis zur Grenze      | von Geyas.       | •          | •              | <b>— 75</b> |
|                     | Vierter .        | Abschn     | itt.           |             |
| Terrain dér beiden  | Julgados von     | 8. Domin   | gos de Arexi   | and         |
| Desomboque.         | •                | •          | •              | .— 115      |
|                     | Fünfter          | Abschn     | itt            |             |
| Verfolgung der Gel  | birgsschichten : | in ihrer l | Längenrichtung | yon .       |
| der Eisenhütte      | de S. Joad de    | Ypanema    | in der Provi   | nz 5.       |
| Paulo bis nach      | Villa Rica ode   | er Ouro Pr | eto in der Pr  | Drinz       |
| Mines Geraes.       | •                | •          | •              | - 126       |
|                     |                  |            |                |             |

| S | e c | h: | s t | e | t | A | Ъ | 8 | c | Ь | n | i | ŧ | ŧ. |
|---|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Geognostische Notizen aus der Nachbarschaft von Villa Rica, so wie auch aus der gebirgigten Waldgegend nach 8. O. hin bis zum Presidio von S. Joaô Baptista. S. 171

#### Siebenter Abschnitt.

Nachrichten über die Gebirgs-Bildungen von der Stadt Marianna aus, östlich in die gebirgigten waldigen Gegenden des Sertac do Rio Doce, von da nördlich nach dem Diamantendistrict von Serro do Frio bis zu dem Arrayal de Formiga. — 191

#### Achter Abschnitt,

Durchschnitt der Gebirgsarten in südwestlicher Richtung von
Formigas auf das linke Ufer des Rio de S. Francisco,
bis zum Bleibergwerke von Abacté. — 234

#### Neunter Abschnitt.

Gebirgsarten, die man auf dem Wege von der Bleimine von Abacté bis Villa Rica vorfindet. — 253

#### Zehnter Abschnitt.

Interessante mineralogische geognostische Reise in dem District
von Sabara und Villa nova da Rainha. — 275

### Zweiter Theil.

#### Mineralogische geognostische Nachrichten als Auszüge aus Herren v. Spix und v. Martius Reise.

| Reise von Villa Rica nach dem Diamantendistricte über Sabara |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                              | 8.  | 323 |
| Aufenthalt in Tijuco und Ausslüge in dem Diamautendistrict.  |     | 328 |
| Reise von Tijuco in den Termo von Minas Novas.               | _   | 347 |
| Reise durch den Sertaô an den Rio de S. Francisco.           |     | 357 |
| Reise nach dem Vaô de Paranan an der Grenze von Goyaz und    |     |     |
| zurück nach Malhado am Rio de S. Francisco.                  | -   | 367 |
| Reise von Malhado durch das Innere der Previns von Bahia     |     |     |
| nach der Hauptstadt Bahia de todos es Santos.                | -   | 374 |
| Aufenthalt in der Stadt S. Salvador oder Babia.              | _   | 387 |
| Reise nach der Comarca do Hees und zurück nach Bahia.        | _   | 886 |
| Reise durch den Sertaô von Bahia nach Joazeiro am Rio de S.  |     |     |
| Francisco                                                    | _   | 395 |
| Aufenthalt in Joazeiro, und Reise von da durch einen Theil   |     |     |
| der Provinz Pernambuco nach Oeiras, der Hauptstadt von       |     |     |
| Pianhy.                                                      | _   | 410 |
| Reise von Oeiras über Cachias nach S. Luiz, der Hauptstadt   | !   |     |
| von Maranhaô                                                 | _   | 423 |
| Aufenthalt in S. Luiz de Maranhaô und in dessen Umgebungen   | . — | 425 |
| Secreise von S. Luiz de Maranhaô nach S. Maria de Belem,     |     |     |
| Hauntstedt der Provinz Gram Pará.                            | _   | 427 |

### Dritter Theil.

| Ausenthalt in der Stadt S. Maria de Belem do Gram Pará.    | <b>8. 429</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Reise von Pará durch den Archipel in den Amazonenstrom.    | <b> 43</b> 0  |
| Reise von der Enge von Ohydos nach der Fortaleza der Barra | ,             |
| dem Hauptorto der Previnz von Rio Negro.                   | <b> 433</b>   |
| Reise von der Barra de Rie Negre auf dem Solimeës nach des | r             |
| Villa de Ega.                                              | 434           |
| Dr. Martius Reise von Ega , den Yupura aufwärts bis an der |               |
| Fall von Arara - Coara und zurück nach der Barra de Ric    | • .           |
| Negro                                                      | 438           |
| Dr. Spix Reise auf dem Rie Negro von der Barra bis Barcel  | •             |
| los und zurück                                             | - 452         |
| Reise von der Barra de Rie Negro in den Madeirastrom, zu   | B             |
| den Indianern Mundrucus und Manhes und zurück nach         | ı             |
| Pará.                                                      | 458           |
| Rio Amazonas. Geognostischer Ueberblick                    | 469           |

### Beiträge

ZuI

# Gebirgskunde Brasiliens

aus den Reisen

der Herren v. Spix und v. Martius

zusammengestellt und mit Anmerkungen begleitet

YOR

W. L. von Eschwege.

Erster Theil.

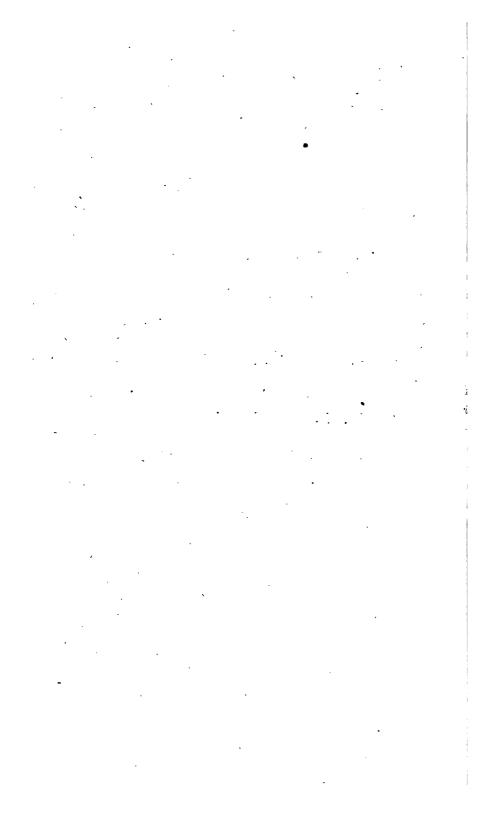

## Brster Abschnitt

## Umgegend von Rio de Janeiro.

Alle Fossilien dieser Gegend haben ihren Ursprung in denen sich hier bald zu hohen Gebirgen aufgethürmten Felsenmassen, bald in denen kaum über den Moeresspiegel sich erhebenden Juseln, der fortwährend unter sich abwechselnden Urgebirgsbildungen, des Granits, Granitzneises oder Gneises und Gneisgranits, des Granits mit Syenit, des Gneises mit Glimmerschiefer, so wie denen zwischen und aufgelagerten oft großen Massen von Hornblendegestein und Grünstein. Aus den Beobachtungen dieser Gebirgaarten. die sich nach den Bekanntmachungen des Prinzen v. Neuwiedt, des v. Spix und v. Martius, Mawe, Sellow, Freireis etc., längst der ganzen Küste bis Bahia nördlich und bis nach Rio Grande südlich erstrecken, und vorzüglich das Gebirge oder den durch Flüsse öfters unterbrochenen Hochwall bilden, der unter dem Namen der Serra do Mar bekannt ist, geht hervor, dass dieselben nach v. Humboldt zu der zweiten Klasse der granitischen Urgebirge gehören, die beständig in ihren Lagerungen mit einander abzuwechseln pllegen, und folglich nur eine Formation repraesentiren, in welcher von einer relativen Altersfolge der verschiedenen Auf- und Nebenlagerungen keine Rede seyn

Die Hauptrichtungen der Gebirgsschichten dieses großen Gebildes laufen alle von N. nach S., im Allgemeinen mit

einer westlichen Abweichung, und oscilliren zwischen der 11ten und 4ten Stunde des bergmännischen Compasses, indem : die allgemeine Richtung im Großen zwischen die 2te und 3te Stunde zu fallen scheint, sich aber wohl mehr der 2ten Stunde annähert, welches nur dann ausfindig zu machen ist, wenn man die Streichungslinie der ausgedehnten Itaeolumitquarz - Bildung von der Grenze der Provinz S. Paulo durch die von Minas, Bahia, Pernambuco und Ceará über 17 Breitengrade weit verfolgt. Die Neigungen der Gebirgsschichten sind größeren Abwechselungen unterworfen, doch wenn man seine Beobachtungen über große Erstreckungen, dem Durchschnitte der Schichten nach ihrer Breite ausdehnen kann, (ich beobachtete dieselben über 6 Längengrade) so wird man finden, dass die allgemeine Hauptneigung der Gebirgsschichten der Urgebirge Brasiliens, unter Winkeln von 45° bis 70°, sich nach S. O. ein-Partielle Abweichungen, in Gegenden wo eine ganz entgegengesetzte Neigung statt findet, müssen den Beobachter nicht irre leiten, denn wo man diese gewahrt, kann man sicher darauf zählen, dass die Schichtungen erst östlich waren, sich dann verflächten und dem horizontalen oder wellenförmigen nahe kamen und endlich die ganz entgegengesetzte Neigung annahmen, folglich einen Sattel oder Buckel bilden, der zuweilen einen meilenweiten Durchmesser hat, an andern Orten aber auch nur mit einem Blicke zu übersehen ist. Das Küstengebirge von Rio de Janeiro bis nach Alha Grande hin, liefert viele Beispiele solcher Sattel oder Buckel in kleinen Distanzen von einender. Diese widersinnigen Neigungen erscheinen auch noch auf andere Art: z. B. wenn ein's oder mehrere der Formations - Glieder nach ihrer Basis oder der Neigung der Schichten nach einen größeren Durchmesser annehmen und

sich dem Ausgehenden nach verschmälern; in diesem Falle muß die Neigung der Schichten auf der einen Seite nach dieser, auf der andern Seite nach der entgegengesetzten Weltgegend seyn, woraus die natürliche Folge entsteht, daß manche Gebirgslagen scheinbar über - oder untergelagert erscheinen können, da sie doch im eigentlichen Sinne nur nebeneinander gelagert sind. Sehr häufig kann man auch diese Beobachtungen an der genannten Küste machen.

Die augeführte sich oft wiederholende Schichtenbildurg von lauter Urgebirgen, erstreckt sich weithin westlich von Rio de Janeiro, und ich habe sie bis zur neuen Grenze der Provinz Goyaz mit Minas Geraes verfolgt, indem ich keineswegs bezweifle, das sie auch durch Goyaz und Matto Grosso hin fortsetzt; wenigstens mus man so aus den Mittheilungen mancher Reisenden schließen.

Eine regelmäßige Reihefolge der verschiedenen Aufoder richtiger Nebenlagerungen der verschiedenen Glieder dieser Urbildungen, in der Nachbarschaft von Rio de Janeiro, ist bei dem ungleichen Terrain, welches sich bald zu einigen tausend Fuss hohen Felsenmassen erhebt, bald sich unter dem großen Wasser-Bassin verbirgt, nicht gut auszufinden; indessen fernere Besbachtungen an der Küste besonders, haben mich überzeugt, dass die Natur hierinnen keine gewissen Regeln befolgt hat, denn bald lagern Gneis, bald Glimmerschiefer, bald Syenit neben dem Granit, nebst allen Abanderungen des Granitgneises, des Gneisgranits, so wie des Gneises und Glimmerschiefers, jedoch spielt der Glimmerschiefer fast nur immer eine äußerst untergeordnete Rolle, denn er kommt in keinen großen Erstreckungen vor, und kann in der Umgegend von Rio de Janeiro nur eigentlich als untergeordnetes Lager der großen Formation des Granits und Gneises betrachtet werden. Was

die Uebergänge der verschiedenen Glieder dieser Bildung betrifft, so scheint blos der Granit in seinen Lagerungs-Verhältnissen scharf von dem Glimmerschiefer getrennt zu seyn, und man sollte diesen deshalb wohl als independent betrachten; indessen muss man hieran dennoch bei der Beobachtung von Granitfelsen zweifeln, in denen mitten innen und ganz umgeben von Granit, ein vollkommen reiner schwarzer Glimmerschiefer, frei von aller Beimengung liegt, und ohne Absonderung auf seinen Grenzen, innigst mit dem Granit verbunden und verwachsen ist; oder auch umgekehrt, indem man mitten in dem Glimmerschiefer und von demselben umgeben, sowohl große als kleinere Granitlager findet, so dass man beide Gebirgsglieder nicht anders als gleichzeitig entstanden, betrachten kann. mentlich an der Küste, in der Nachbarschaft von Mangaratiba, ist dieses wahrzunehmen.

1

Von den andern Gliedern dieser Formation findet man sie zuweilen an einem Orte scharf von einander getreant, an andern Orten verschmelzen sie so ineinander, dass durchaus keine Grenzlinie zwischen denselben zu ziehen ist, ja selbst dieses Ineinanderschmelzen von einer Gebirgsart in die andere, scheint sogar auch auf ihren Streichungslinien so wie auch den aufsteigenden oder abfallenden Schichten nach, stattzusinden. Z. B. man verfolge die Richtung oder Neigung einer Gneisschicht und man wird hin und wieder finden, dass sie ein verschiedenartiges Gewebe des Korns annimmt, dass das Flassrige sich verliert, das Körnigverwirrte immer mehr hervortritt, und auf die Art ein vollkommner Uebergang aus dem Gneis in Granit, aus dem Granit in Syenit, aus dem Syenit in Hornblendegestein u. s. w. statt findet; oder auch das Flassrige wird immer schiefriger, das Körnige verliert sich ganz und Glimmer-

schiefer, Grünsteinschiefer und endlich Thenschiefer treten an die Stelle auf einer und derselben fortlaufenden oder aufsteigenden oder abfallenden Schicht. Diese noch selten beobachteten Uebergänge glaube ich, nicht nur in den Umgebungen von Rio de Janeiro und an der Küste bemerkt zu haben, sondern auch in einigen Gegenden der Provinz Minos Geraes, namentlich an der Serra de S. Geraldo, auf dem Wege von der Stadt Marianna nach dem Presidium von S. Joad Baptista. Die Seltenheit in weiten Erstreckungen die Schichten wegen der Ueberlagerungen von Dammerde u. s. w. verfolgen zu können, ist wohl der Hauptgrund, daß man noch so wenig auf diese Art Uebergänge bei den Urgebirgen hat Rücksicht nehmen können, die doch wohl einen der vorzüglichsten Beweise von gleichzeitiger Entstehung gewisser Gebirgsarten abgeben, und die gewiss die größte Aufmerksamkeit der Geognosten verdienen. 2)

Was die Gemengtheile der Gebirgsarten bei Rio de Janeiro betrifft, so scheint der Gneis zunächst der Kitste freier von Granaten zu seyn, hingegen wo sich derselbe zum Granit hinneigt und den sogenannten Gneisgranit bildet, enthält er vielen tombackbraunen in sechsseitige Säulen krystallisirten Glimmer. Reiner Granit steht in großen Felsen am Abhange des Corcovado, bis zur Wasserleitung von Carioca. Die Spitze des Corcovado ist Gneis. Der westliche Abhang dieses Gebirgs, dem Thale von Andreï zu, besteht aus Granit mit weniger Hornblende, mit zwischengelagertem feinkörnigen Syenit, Beide Gebirgsarten stehen als steile ungeschichtete Felsenwände zu Tage. Nördlicher in demselben Thale hei Catumbi kommen Gneisbanke mit vielen Granaten zum Vorschein. In einzelnen Lagern nehmen oft Granaten oder Glimmer so überhand, dass man bald einen Glimmerschiefer, hald ein Granatgestein

vor sich zu haben glaubt. Die miedrigsten Gegenden des Bassins von Rio, besonders die vielen kleinen Inseln, bestehen nun theils aus Granit, theils aus Granitgneis mit allen Abänderungen des Korns und Gefüges, so wie auch der wesentlichen und zufälligen Gemengtheile.

Der Granit ist klein, auch feinkörnig, selten grobkörnig, hat bald röthlichen bald graulichen Feldspath, rauchgrauen Quarz und fast durchgängig schwarzen Glimmer. Auch der Gneis und Gneisgranit zeigen viele Abänderungen in Farbe und Korn, er ist dick auch dünn geschichtet, je nachdem der Glimmer mehr oder weniger darinnen die Hauptrolle spielt. In manchem waltet der Feldspath vor, welcher in der Granitmasse zuweilen porphyrartig eingeknetet erscheint, und in dem Granitgneis als Zwillingskrystalle in parallelen Lagen die Gebirgsart durchzieht. Die meisten dieser Krystalle sind von blauhichweißer Farbe mit Perlemutterschein.

Diese Gebirgsmassen sind größtentheils frei von Gängen, indessen an mehreren Orten erscheinen in denselben mächtige Gänge und Lager von dichtem auch körnigem Hornblendegestein so wie auch Grünstein, z. B. in dem Thale von Botafogo, in den Felsen von Vallongo, bei Sepatiba und andern Orten der Nachbarschaft von Rio de Janeiro. Seltner aber findet eine solche Anhäufung von Gängen statt, wie die in den Felsenhügeln des Gneisgranits, die sich von Vallongo aus nach dem Sacco do Alferes hinziehen. \*) Die vielen Steinbrüche, welche daselbat die ganzen Felsenmassen bis zum Niveau des Meeres aufge-

<sup>\*)</sup> Ich gebranche die Benennungen Gneisgranit und Granitgneis, je nachdem die Gebirgsart sich mehr dem Gneis oder dem Granit n\u00e4hert.

schlossen haben, liefern die belehrendsten Ansichten in Hinsicht der Durchkreutzungen, Schaarungen und Verrammelungen so vieler hundert Gänge, deren Hauptausfüllung Quarz, Feldspath und weniger Glimmer ist. Auf diesen Gängen finden sich außer der Hauptausfüllungsmasse, vorzüglich gemeiner Schörl, Beryll, Spargelstein, Andalusit, Peliom, Titan, Spatheisenstein, Braun - und Gelbeisenstein, Gelbkupfer, Wasserblei, Rosenquarz, Turmalin, Hornblende, magnetischer Eisenstein und in sechsseitige Tafeln krystallisirter grüner Glimmer. Manche dieser Fossilien finden sich auch in dem Gemenge des Gebirggesteins. Z. B. Hornblende, Schörl, Beryll, Gelbkupfer und magnetischer Eisenstein.

Die Gangmassen sind innig ohne irgend eine Ablösung mit dem Gebirgsgestein verwachsen, und fast allesich durchkreutzenden Gänge, fließen so ineinander, daß selten zu erkennen ist, welches der durchsetzte oder der durchsetzende Gang ist, so dass hier wohl kein Zweisel obwaltet, dass sie sammt und sonders alle von gleichzeitiger Entstehung mit dem Gebirgsgesteine sind. Einen ferneren Beweis dieser gleichzeitigen Entstehung, scheinen auch die vielen sich plötzlich abschneidenden Gäuge abzugeben, welche ohne ein Motiv der Abschneidung existiren, worunter quervorsetzende Gänge oder Gebirgsscheidungen zu verstehen sind; auch existiren viele Gänge, die durch einen Quergang aus ihrer Richtung verrückt zu seyn scheinen, ohne daß im Geringsten auch nur eine Verrückung oder Verschiebung der Gebirgsschichten statt fände, was doch nothwendigerweise der Fall seyn müßte.

Geognostisch merkwürdig sind nun noch besonders in Rio de Janeiro die Hügel von Sa. Antonio, dem Castell, von Matta-Cavallos und Matta-Porcos, welche aus locke-

rem sum Theil erdigen Granit oder geschichteten Granitgneis bestehen. Gewöhnlich sind seine Gemengtheile, besonders die des Feldspathes, durch Eisenoxyd braunröthlich gefärbt, so dass man in der Ferne, namentlich zuraichst dem Campo de Sa. Anna und am Ende der Rua de Matta - Cavallos und Matta - Porcos, einen rothen geschiehteten Sandstein zu sehen glaubt. Das Gemenge dieses röthlichen mürben Gesteins mit rothen Thongallen und schmalen Streifen und Nestern dieses Thons, ist kleinkörnig, des weniger gefärbten oft grobkörnig. Der Quarz darinnen ist graulich, der Glimmer schwarz, zuweilen auch tombackbraun, und diese Gemenge sind spärlich beigemengt. braunröthlich gefärbte Feldspath macht den vorwaltenden Bestandtheil aus, weshalb die ganze Masse auch so mürbe und stellenweise so thonigt ist, dass sie leicht zerfällt, und die oft mehrere Wochen lang anhaltenden Regengüsse dringen so tief in dieselben ein, dass zuweilen steile Hügel und Bergwände davon erweichen und Bergstürze entstehen, wovon man im Jahr 1811 ein trauriges Ereigniss in Rio erlebte, indem ein großer Theil des Castell-Hügels durch den Regen losgeweicht wurde, und die inchnirten Schichten sich von den erweichten thonigten Lagerungen ablößten, herabstürzten, viele Häuser verschütteten und mehrere hundert Menschen unter dem Schutt vergruben.

Nahe an dem Campo de S<sup>n</sup>. Anna in dem Hügel des Morro de S. Antonio, findet man in dieser lockeren Gebirgsmasse große Nester und Schnüre von schneeweißem mürbem Feldspathe oder Kaolin, und es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, da in diesem ganzen Gebilde keine Spur neuerer Erzeugung zu erkennen ist, daß diese ganze lockere Masse, die man auch in dem Innern von Brasiliem in großen Erstreckungen findet, eine Fortsetzung des dar-

unter sich gebildeten festeren Granits und Granitgnehes ist, der sich in den oberen dem Tage zu nähernden Schichten nicht ausgebildet hat.

Besonders merkwürdig sind die aus diesen lockeren Schichten auswitternde Salze, welche ganz die Eigenschaften eines unreinen Seesalzes haben. Ob dieses vielleicht durch lange Zeit darübergestandenen Meerwasser aus demselben in die lockere Masse eingedrungen, und nun auf der Oberstäche nach und nach auswittert, wage ich nicht zu entscheiden. Die sich weithin erstreckenden Salzsteppen in den Provinzen Bahia und Pernambuco, die von den Herren v. Spix und v. Martius zum Theil besucht wurden, so wie die Salzsteppen in Matto-Grosso in großer Entsernung von der Küste, zeigen ebensalls diese Auswitterungen des Kochsalzes in der zum Theil apärlich dem Granit und andern Urbildungen ausgelagerten Dammerde.

Die Umgebungen von Rio de Janeiro liefern die verschiedensten Ausichten, welche diese Landschaft zu einer der reizendsten der Welt macht; die Gebirge sind zum Theil großartig mit steilen nackten Felsenwänden; doch jedes Fleckchen, auf dem nur ein wenig Dammerde haften kann, ist mit dem üppigsten Gesträuch und Baumwuchs bedeckt, zwischen denen die nackten Felsen in malerischen Formen, als Kegelberge, Zacken und Dome hervorragen. Die sansteren Abhänge und breiteren Rücken sind mit dichtem Urwalde bedeckt, die niedern Hügel und Inseln der Bay so wie die sanft ansteigenden Thäler schmücken anmuthige Landhäuser. Orangengärten und Kaffeeplantagen und die Ufer des großen Wasserbassins schlängeln sich in hundert malerischen Windungen um die vielen theils hüglichen, theils ebenen Vorsprünge und Einschnitte des festen Landes, worauf die Stadt erbaut ist.

Meine Feder ist zu schwach um die Eindrücke der vielen Naturschönheiten gehörig schildern zu können, welche diese herrlichen Gegenden auf jedes Gemüth machen müssen, das nur dafür empfänglich ist; besonders auffallend sind sie aber für Solche, die zum erstenmale aus dem kälteren Norden in dieses schöne tropische Klima versetzt werden, wo nur Alles zu leben und nie ein langer Winterschlaf der üppigen Vegetation Einhalt zu thun scheint.

## Aumerkungen zum ersten Abschnitt.

1) Bei der Betrachtung der granitischen Urgebilde Brasiliens sollte man wohl in Versuchung gerathen, keine Urgebirge verschiedenen Alters zu statuiren, sondern die ganze Urbildung als auf einmal entstauden und aus der Gesammtmasse als chemisch-ausgeschiedene Produkte zu betrachten, die sich unter verschiedenen Verhältnissen über - oder nebeneinander lagerten, da sich unter den Gliedern dieser Bildung nicht sowohl alle Charaktere derer von den Geognosten sür jünger gehaltenen Lagerungen zeigen, sondern auch zwischen diesen sogenannten jüngeren, ebenfalls wieder andere erscheinen, welche ganz das Gepräge von denen sind, die man sür die ältesten Glieder hält. Z. B. man findet ungeschichteten Granit oder Urgranit in weiten Erstreckungen zwischen Gueis und Grünstein, frei von allen fremdartigen Beimengungen, quarzreich und mit wenigem Glimmer (auf dem Wege von Rio de Jaueiro bis zum Rio Paraiba); man findet den sogenannten Urgneis mit allen seinen Charakteren zwischen Granitgneis und Syenit, (Serra de S. Geraldo in Minas, serner an der Küste zwischen Rio und Santos u. s. w.); man findet den Urglimmerschieser zwischen geschichteten Granit und Gneisgranit (in dem Sertao des Rio Doce); mun findet man aber auch wieder alle Uebergänge derselben Gebirgsarten von der einen zur andern, man findet sie auch sich wiederholend in weiten Erstreckungen von einander mit ganz andern Nachbarsgliedern der Urbildung. Bei solchen Beobachtungen, die der Forscher so vielfältig in Brasilien anzustellen Gelegenheit hat, sollten da demselben nicht gegründete Zweifel, wegen einer verschiedenen Altersfolge der Urgebirgsorten unter sich, außtoßen? Sollte man die Art der Bildung dieser Gebirgsarten nicht folgendermaßen erklären können, besonders wenn, man sich dieselben nicht übereinander sondern nebeneinander gelagert denkt, wosiir ihre fast durchgängig stark inclinirten Schichten nach S. O. zu sprechen scheinen? - Bei der Bildung z. B. der großen granitischen Formation spielte unbezweiselt der Glimmer die Hauptrolle, denn die Art der Lagen seiner Blättchen so wie ihre Anhäufung, bestimmt den Hauptunterschied zwischen Granit, Gneis und Glimmerschiefer, so wie aller der daraus entstandenen Modificationen des Gra-

nitgnelses oder Gnelsgranits. Durch für uns noch unerklärliche zeheime Naturkräfte und Mitwirkungen von Affinitäten und wechselseitigen Anziehungen, entstanden die Ausscheidungen der einzelnen Theile und die schnelle Krystallisirung des Gau-Die Ausscheidungen geschahen an einigen Stellen (die gegenwärtigen Schichten) mit Ruhe, und die Krystallisation erfolgte gleichsam ohne Action, die Glimmerblättchen wurden folglich in allen Richtungen zwischen der Krystallisationsmasse des Quarzes und Feldspathes gleichsam eingeklemmt und das Ganze stellte sich als ein ungeschichteter Granit dar. Au andern Orten war die Action lebhafter, die Affinitäten wirkten krästiger, die Masse war flüssiger und die Glimmerblättchen gewannen Zeit sich übereinander zu schieben und ihre natürliche schwimmende und mit einander parallele Lage anzunehmen, wodurch Granitgneis oder Gneis mit seinen verschiedenen Abänderungen entstand, indem selbst der Feldspath und besonders der krystallisirte eine gewisse Richtung annahm, parallel mit der der Glimmerblättchen. An anderts Orten wirkte die Action noch stärker, der Glimmer häufte sich mehr zusammen, der Feldspath wurde fast ganz verdrängt, und seitwärts in die Granit oder Gneis werdenden Lager geschoben, und zwischen beiden entstand nun der Glim-Auf diese Art kounten durch wechselseitige Wirkungen und Gegenwirkungen in dem allgemeinen Menstruo oder Primordialfluido sich die verschiedenartigen Schichtungen gestalten, nicht nur der genannten Gebirgsorten, sondern auch aller andern, die man zu den Urgebirgen zählt, und so oft sich wiederholen, als der Stoff zu den gleichartigen Gebilden in der Auflösung vorhanden war. Die gleichnamigen Gebirgsmassen mussten bald breiter bald schmäler aussallen, nicht nur in dem Maasse als der Stoff dazu vorhanden war, sondern auch je nachdem die Centraltinien, Punkte oder Flächen der Affinität oder Anziehungskräfte. mehr oder weniger von einander entfernt lagen, je nachdem der ganze Ausscheidungs - und Krystallisations - Prozefs schueller oder langsamer von Statten ging, und die einen Massen schueller als die andern an Consistenz zunahmen. Gedenkt man sich, daß die Centralkräfte der Affinitäten und Anziehungen, deren so viele seyn mußten, als sich verschiedene Gebirgsarten bildeten, auf senkrechten Flüchen vertheilt waren, die auf die Erdaxe aufgesetzt, gleichsam wie die Radien eines Zirkels, und mit derselben einen Winkel bildeten, der zwischen N. O. und S. W. liegt, worauf die allgemeine Schichtenrichtung der Urgebirge hinzudeuten scheint; so lässt sieh

daraus nicht nur auschaulicher die aufgerichtete Schichtenbildung erklären, sondern auch wie gleich bei dieser ersten Bildang unserer Erdkruste, die gewöhnlich mit der Schichtenrichtung parallel-laufenden Gebirgsziige und die sie begleitenden Hauptthäler eutstehen konnten. Jemehr der Bildungs-Prozes mit Ruhe erfolgte, welches stattfand, wenn die benachbarten Centralkräfte gleichartig nach beiden Seiten wirkten, jemehr mulsten sich die Schichtungen dem Vertikalen näbern; sobald aber auf einer Seite die Kräfte thätiger waren als auf der andern, so war das Gleichgewicht aufgehoben, es entstand eine Art Strömung des Niederschlags nach jener Seite hin, und diese konnte so stark werden, dass sich die daraus entstandenen Schichten dem Horizontalen näherten, besonders wenn die benachbarten Schichtungen ebenfalls nach dieser Richtung him auswichen, und diese Strömung so lange fortdauerte, bis kein Stoff mehr vorhanden war und die völlige Krystallisirung und Erstarrung erfolgte, oder bis andere Schichten durch entgegenwirkende Kräfte sich der Strömung entgegen stemmten; indem, wenn beide noch im activen Zustande waren, sie sich nun durch den gegenseitigen Andrang zu hohen Gebirgen emporhoben, und auf die Art von beiden Seiten die Abdachung derselben bildeten; oder was noch öfterer scheint sich zugetragen zu haben, dass auf der einen Seite der Andrang nachliefs, sey es nun, dass er entgegengesetzt war oder in derselben Richtung fortbewegte, und eine schnellere Erstarrung vor sich ging, indem von der andern Seite derselbe noch eine Zeitlang fortwirkte, diese dadurch entstehenden Schichten aich alleine zu Bergen und Gebirgen aufthürmten, dem Austeigenden nach sanstere Abhänge bildeten, die entgegengesetzte Seite aber als schroffe und steile Bergwand erstarrte, welche die einzelnen übereinander geschobenen Lagerungen der verschiedenen Schichtungen erkennen lässt, so wie men sehr hänsig zu beobachten Gelegenheit hat. Durch die auf große Erstreckungen sich wiederholenden Aufthürmungen, entstanden die meistens unter sich parallel-laufenden Gebirgszüge, zwischen sich Haupthäler und Ebenen einschließend. Je stärker der Andrang nach einer Seite war und je länger er anhielt. jemehr mussten sich die Berge durch die graduelle Erstarrung anhäusen; es entstanden zwischen denselben die Gebirgsthäler und Gebirgs - Bassins, ans denen alsdann die zurückgebliebenen eingeschlossenen Gewässer, nach der völligen Zuriickziehung der andern, sich gewaltsame Durchbrüche durch die noch weiche und nicht völlig erhärteten Gebirgsmassen zu den Haupthälern bahnten, und auf solche Art die Nebenthäier, Querthäler und wilden Gebirgspässe einschnitten, die so oft mit Bewunderung angestaunt werden.

Auch manche Berge und Bergmassen mit ihren Thälern konnten entstehen, wenn in der großen Auflösungsmasse entweder in großen Erstreckungen oder auf einzelnen Punkten der Centralkräfte mehr Bildungsstoff vorhanden war als an andern, und daher sich dieser zu Massengebirgen und isolirten Bergen zusammenzog, indem neben denselben Niederungen blieben, wohin auch der jetzige Moeresboden gehört, wo der Stoff zu größeren Erhöhungen fehlte.

Wie lange Zeit dieser ganze Bildungs - Prozess dauerte, wird uns ewig verborgen bleiben, unbezweiselt musste er aber, nach meiner Ansicht, wie durch einen elektrischen Funken entzündet, auf einmal begonnen und auch schnell beendigt seyn. Die völlige Erstarrung konnte aber nur stusenweise und langsam ersolgen, und zwar von unten nach oben, wie die Austhürmung der Berge zu beweisen scheint, indem sich die Schichten übereinder hinschoben, so lange die Masse noch beweglich war, die unteren aber durch die größere Pressung der darüberliegenden sogleich mehr Consistenz als die oberen erhielten.

Selbst ein großer Theil der Gänge in den Urgebirgen ist unstreitig eines gleichen Ursprungs mit der Gebirgsmasse, die sie durchsetzen, indem ebenfalls wieder durch Auziehungskräfte oder auch in Mitwirkung von Fibrationen in der genzen Masse, die Gangmassen sich besonders ausschieden und sich in senkrechten oder schiefliegenden Flächen zusammenzogen und krystallisirten, welche die Schichtenströmungen unter verschiedenen Winkeln streckenweise unterbrachen. Der Uebergang von der Gebirgsmasse zur Gangmasse, den man so oft in dem Granit und besonders dem Granitgneis bei Rio de Janeiro beobachten kann, scheint darauf hinzudeuten. massen, die mit dem Nebengestein zwar verwachsen, aber keinen Uebergang bilden, entstanden wahrscheinlich gleich nach der Eintrocknung und der dadurch verursachten Spaltungen und Risse, zur Zeit da die Masse noch weich war, und die Ausfüllung durch Einsickerung von den Wänden der Gänge aus, so dass dadurch die Verwachsung beider, der Gebirgsund Gangmasse, zu Stande kam. Gangmassen, welche durch einen Besteg scharf von der Gebirgsmasse getrennt sind, mögen von weit späterer Entstehung seyn.

Die Kugelbildung mit schaaligen Ablösungen in den Urgebirgen, die wir in so manchen Gebirgsschichten autrafen, verzüglich in dem Granit, dem Granitgueis und Grünstein,

X

hing wohl ebenfalls wie die Schichtenbildung von Centralkräften und Wirkungen der Affinität ab, so wie jedwede regelmässige Krystallbildung. Indem das ganze Gebilde den Hauptanziehungskräften folgte, die in den Centralflächen ihre Wirkungen äußerten, waren diese Kräfte auch in kleinerem Maasstabe in denen sich bildenden Schichten auf einzelne Punkte vertheilt, die nach allen Seiten hin ihre Auzichungskraft ausübten und so weit nach ihrer Periserie wirkten, als ihre Kraft nicht durch die des zunächst liegenden Punktes zerstört oder gehemmt wurde. Je näher dem Mittelpunkte dieser Krast, je fester zog sich das Gestein zu einem festen Kerne zusammen. je entfernter davon, je diinnschaaliger und lockerer wurde die den Kern umgebende Masse, die endlich noch lockerer wurde und gleichsam in neutralisirtem Zustande sich befand, bis wo die Kraftäußerung des nächsten Punktes durch eine neue Kugelgestalt sich wieder zu erkennen gab. Auf diese Art, je nachdem diese Centralpunkte näher oder entfernter lagen, oder stärker und schwächer wirkten, entstanden nun größere oder kleinere Kugeln, die bei Graniten (in Portugal z. B. in der Nachbarschaft von Porto und Penafiel in der Provinz Minho) zuweilen einen Durchmesser von 10, 20 bis 50 Fuß haben. und sich in den Oolithen (der secondairen Bildung) als die kleinsten Kiigelchen darstellen. \*)

Großartig mußten alle Erscheinungen der ersten Krustenbildung unserer Erde aussallen, da nichts Fremdes die sreie Bewegung und Wirkung der Kräste und der bildenden Masse hinderte, als ihre eignen Gegenwirkungen, die um so aussallendere Gestalten von emporgehobenen, gebogenen, selbst gebrochenen Schichtungen hervorbringen mußten, je hestiger sie gegeneinander strebten oder sich von einander abstießen.

Durch die Beobachtungen unserer verzüglichsten Geognosten, v. Humboldt, v. Buch, Hausmann und anderer ist schon ausfindig gemacht worden, dass die Hauptstreichungslinie der Urgebirgsschichten von N. O. nach S. W. ihre Richtung nimmt, sowohl in der alten als neuen Welt; wahrscheinlich wird man durch fortgesetzte Forschungen auch noch in Ersahrung bringen.

<sup>\*)</sup> Auch unser große Werner hielt die Kugelgestalt, namentlich die Basalte, für ursprünglich und nicht durch Verwitterung entstanden, wie mehrere annehmen; und Hr. Beudant hat bewiesen, dass die Kugelbildung bei Krystallisirungen, durch einen einzigen Ruck oder Stoß hervorgebracht werden kann, wie vorzüglich bei einer gesättigten Salzsolution wahrzunehmen ist, die lauter kugelförmige Gestalten hildet, wenn man dem Gefässe einen leichten Stoß heibringt.

dass die allgemeine Schichtenneigung derselben ebensalls einem zewissen Gesetze gesolgt ist, welches wohl von der Rotation unserer Erde abhängig gewesen seyn könnte, wie auch meine-Beobachtungen in Brasilien zu bestätigen scheinen; indem ich daselbst die Schichtenneigung der Urgebirge, welche ich über sechs Läugengrade ihrem Durchmesser nach verfolgte, größtentheils nach S. O. sich einsenkend fand, und die Strömungen der sich bildenden Schichten solglich nach N. W. aussteigend gewesen seyn mulsten, der Rotation des Erdhalls entgegengesetzt. Sollte sich diese Erfahrung in andern Ländern der alten und neuen Welt bestätigen, so würden alle Zweisel wegen der relativen Altersfolge der verschiedenen Urgebirgsarten auf einmal beseitigt seyn; man würde sie nicht mehr als schaalige 'Aufeinanderlagerungen zu betrachten haben, die den Kern uuserer Erde umgeben, und wovon eine nach der andern in gewissen Zeitperioden entstanden, sondern als Radien eines Zirkels, die mit einmal sich um die Erdaxe außtellten, und zwar schief auf dieselbe aufgesetzt, und deren so viele vorhanden seyn müssen, als verschiedene Gebirgsarten und Wiederholungen derselben existiren. Diese Beobachtungen sind leider nur sehr vielen Hindernissen unterworfen, indem die Neigung der Schichten öfterer schwieriger zu erkennen ist als ihre Richtung, und gerade da wo sie vor Augen liegt, durch Lokalkräste, die bei der Bildung wirkten und dem allgemeinen Gesetzte entgegen strebten, eine diesem ganz entgegengesetzte Neigung haben können.

Unbezweiselt muss man mehrere und neuere Hauptperioden der Krustenbildung der Erde annehmen, die von unsern vorzüglichsten Geologen auch schon längst festgesetzt sind, indem nur noch in der festen Bestimmung ihrer scharfen Grenzen verschiedene Meinungen obwalten. Ob nun diese von mir gewagte Hypothese der Entstehung der Urgebirge, auch auf die Bildung der Produkte neuerer Perioden anzuwenden, überlasse ich dem Scharfsinne größerer uud erfahrener Geologen; doch sollte ich glauben, dass sie ohne viele Schwierigkeiten wenigstens auf die Bildung der Uebergangsgebirge angewendet werden könnte, wo nicht auch auf einen großen Theil der secondairen, wenn man nur die mechanischen Niederschläge davon ausnimmt und diese für sich als independent betrachtet; denn es lässt sich, meines Erachtens, leichter denken, dass außer diesen letzteren, aller Stoff zu den verschiedenartigsten Gebirgsarten einer Hauptperiode, in dem großen Anflösungs-Fluido vorhanden war, und sich mit einem Mal, nach chemischen Principien, jedweder sonderte, als dass man zu diesen

verschiedenartigsten Bildungen, die oft unter einander abzuwechseln und sich zu wiederholen pflegen, jedesmal eine neue periodische Erscheinung eines Fluidums annehmen solle, aus dem sich einmal die kieseligen ein andermal die thonigen oder kalkigen u. s. w. Gebirgsarten, niederschlugen.

2) Ein Hauptgrund, weshalb man noch so selten diese Art Uebergänge bemerkt, vielleicht auch überschen bat, kann wohl ebeufalls in der einmal genommenen Meinung liegen. dass man sie nicht für möglich hielt, weil man sich die Gebirgsmassen nur immer eine nach der andern entstanden. strata super strata, gleichsam schaalig um den Mittelpunkt der Erde, gelagert dachte, und diese Uebergänge nur de suchte, wo sich die Auflagerungen der verschiedenen Gebirgsarten berührten. Die Uebergunge auf jene Weise, \*) verbunden mit der steten sich fast gleichbleibenden Schichtenrichtung und ihrer starken Neigung bis zum senkrechten Einfall, so wie die sich durch viele Meilen weit erstreckenden öfteren Wiederholungen der Gebirgsarten, scheinen einen neuen Beweis für die gleichzeitige Entstehung aller Urgebirgsarten abzugeben. Noch muß ich auch zu Gunsten dieser Meinung hinzustigen, dass wenn man über hundert Meilen weit, diese sich so oft wiederholenden Glieder der Gebirgsmassen, von N. O. nach S. W. der Breite ihrer Schichten nach verfolgt, und diese rechtwinklicht durchschneidet. so wie ich es von Rio de Ianeiro aus bis zur neuen Grenze der Provinz Goyaz aussührte, und in diesem großen Raume. mit Ausnahme der jüngeren Gebirgsarten in dem Flussgebiete des Rio de S. Francisco, die Schichten der Urgebirgsarten größtentheils nach S. O. einfallend, so wie in dieser Erstreckuug, den Granit nicht weniger als 14 mal und den Gneis sich 17 mal wiederholend findet, wie wäre da wohl noch möglich sich eine Erhebung oder Einsenkung von urspriinglich horizontal gebildeten Schichten zu denken? - Was für eine Kraft müßte dieses gewesen seyn, welche eine hundert Meilen dicke und übereinandergelagerte Steinmasse, aus ihrer ursprünglich horizontalen Lage gebracht haben könnte? — Es scheint wider die gesunde Vernunft, diese Idee, nach den beobachteten Facta's, noch beibehalten zu wollen und der natürliche Schluss, der nun zu solgern seyn würde, möchte wohl dieser seyn: dass wenn auf hundert Meilen weit eine

<sup>\*)</sup> Wenn ich mich noch recht besinne: so glaube ich in einer mündlichen Unterredung mit Herrn Hofrath Hausmann verstanden zu haben, dass er diese Art Uebergäuge ebenfalls in Norwegen beobachtet.

allgemeine Schichtenneigung, auf die Art, wie sie beschrieben, so wie auch die Abwechselung von Gebirgsarten der Urbildung, erfolgen konnte, auch alle Wahrscheinlichkeit, wo nicht Gewißsleit vorkanden ist, daß dieselbe sesort um die ganze Erdaxe lansen kann und dass folglich ihre verschiedenen Glieder sich viele hundertmal wiederholen können, ohne dass das Eine älter als das Andere ist. Diese Ansicht vereinpaart sich auch besser mit der der Physiker, welche die Gestalt der Erde von einem größeren Durchmesser durch den Aequator als durch die Pole gefunden, und diese Erscheinung durch den größeren Schwung erkläten, welchen die weiche, breiichte Masse der Erde unter dem Aequator erlitt, wedurch sie in dieser Periférie mehr Ausdehnung erhielt und an den Polen sich zusammenzog. Diese Theorie, welche durch Experimente im Kleinen bewiesen werden kann, würde noch sehr in Zweisel gezogen werden müssen, wenn wir eine periodische Bildung aller Glieder der Urgebirgsarten (die Kernmasse der Erdkruste) annehmen wollten, die nach und nach schichtweise und zwar in Vergleich mit dem Durchmesser der Erde in Schichten von äußerst geringem und unbedeutendem Durchmesser erstarren mussten, auf welche, so lange sie noch weich waren, der Umschwung der Erde alsdann unmöglich die Wirkung hätte hervorbringen können, die er doch wirklich hervorgebracht hat und nur hervorbringen konnte, indem die ganze Masse der Urgebirge auf einmal entstand und zwar so large diese sich noch in einem weichen Zustande verhielt.

Weit entfernt mich als einen Neuerer der schon einmal von berühmten Geologen angenommenen Ausichten aufzuwerfen, geht meine Absicht nur darauf hin, auf diese meine gewagte Meinung, auf eigene Beobachtungen gegründet, und die vielleicht selbst von Andern schon geäußert worden, wie ich vermuthen muss, aufmerksam zu machen, da wir doch noch weit entfernt sind durch unsere bisherigen Beobachtungen und die darauf gebaueten Schlüsse und Hypothesen über die Bildung der Gebirgsmassen, die noch viel Unerklärliches und Widersprechendes in sich fassen, auf dem Reinen zu seyn. Ich vermuthe es, (denn in der Absonderung fast allen wissenschastlichen Verkehrs, worinnen ich lebte, ist mir nichts darüber zu Gesicht gekommen) daß man ähnliche Ansichten über die stehenden nach der Erdaxe hin sich verlängernden Gebirgsschichten schon gehabt hat, aus einer Bemerkung des Herrn v. Humboldt in seinem vortrefflichen Werke: "Voyage aux regions equinoxiales au nouveau Continent Th. Xine p. 268. worin derselbe sagt: J'ai deja fait sentir dans un autre endroit, que cette Hypothese d'un prolongement pour ainsi dire indefini de chaque roche, fondée sur l'angle d'inclinaison que présentent les strates près de la surfaçe du sel, n'est pas admissible, et que d'après un raisonnement semblable et également hasardé on seroit forçé de regarder les roches primitives des Alpes de la Suisse comme superposées à la formation de Calcaire compacte de l'Achsenberg, et ce Calcaire comme superposé à la Mollasse du terrain tertiaire." Wer wollte wohl dieser Meinung nicht beipflichten? — Die Meine unterscheidet sich aber dadurch, dass ich dieses sogenannte prolongement indefini nur einzig auf die Urgebirge (vielleicht auch auf die Uebergangsgebirge) anwende, die Schichtensenkung der solgenden Hauptperioden aber immer durch die zumächst unterliegende begrenzt werden musste.

## Zweiter Abschnitt.

Querdarchschnitt der Gebirgsschichten von Rio de Janeiro bis zu der Eisenhütte von S. Joaû de Ypanema in der Provinz S. Paulo.

Aus den Umgebungen von Rio de Janeiro, deren Merkwürdigkeiten, Naturschönheiten und Vegetation besonders · so treu von meinen Freunden v. Spix und v. Martius geschildert wurden, schreiten wir nun in der Hauptrichtung westwärts auf einer Schlangenlinie, die sich zwischen dem 22° 30" und 23° 40" südlicher Breite gegen 41 Grad weit erstreckt, und theilen die auf dieser Linie gemachten Beobachtungen über die vorkommenden Gebirgsarten mit, so wie über die in denselben einbrechenden Mineralien, indem erst voraus bemerkt werden muss, dass die Gebirgsschichten in diesem Raume ihre Hauptrichtung in der dritten Stunde zu nehmen scheinen, die Gebirgszüge aber nebst der Seeküste mehr westlich von der Streichungslinie der Gebirgsschichten abweichen, und der Durchschnitt, welcher hier gegeben wird, die Schichtenrichtung ungefähr in einem Winkel von 45° durchkreuzt.

ia

d

à

.1

Į,

Э.

Von Rio de Janeiro aus bleibt der Reisende anfänglich immer in der Niederung und dem Thale, welches sich von der Bay aus zwischen dem isolirten Küsteugebirge, der Gavea und Corcovado, oder auch dem Giganten und hiegenden Riesen, wie man diese Gebirgsgruppe wohl zu nennen pflegt (S. das Titelkupfer in meinem Journal von Bras. 2tes Heft Weimar 1818) und denen von dem Orgelgebirge berablaufenden niedern Gebirgsarmen, westlich hinzieht und triehterförmig in der Gegend von Lameirad zuschließt.

Die sich diesem Thale nähernden Fusberge bestehen aus Granit und Granitgueis, welche an ihrer Oberfläche oft in einem sehr mürben ich möchte sagen unvollendeten Zustande sich zeigen, in größerer Tiese aber zu sestem Gestein erhärtet sind. Die Dammerde längst im ganzen Thale, welches mitunter schöne fruchtbare und seuchte Wieseugründe in sich schließt, ist ungeachtet dieser Fruchtbarkeit dennoch wenig benutzt und bebauet und ein großer Theil mit wildem Gesträuch bewachsen. Das hohe Gebirge links ist mit dem üppigsten Urwalde bedeckt, aus dem die abentheuerlichstgestalteten Felsenmassen als hohe Alpen hervorragen, deren höchste Gipsel die Gavea und der Corcevado jedoch nicht über drei tausend Fuß hoch sich erheben.

Bei Lameirad erscheinen nicht sowohl im Thale als auch am Abhange des Gehirgs zur Linken, große und kleinere abgebrochene Felsenmassen eines Felsensteinporphyrs, der wahrscheinlich, so wie der Syenit bei Andreï auf den höheren Punkten des Gebirges dem Granit einoder aufgelagert erscheint, auch zerstreut liegende Findlinge von Grönstein deuten auf das Vorhandensein von Lagern oder Gängen desselben in der Hauptgebirgsart. Der genannte Porphyr ist von grünlich grauer Farbe und Feldstein seine Hauptmasse, in welchem rhombaedrische Stellen von weißem Feldspathe, erscheinen worin sich gemeiner Schörl in feinen nadelartigen Krystallen, abgesondert hat.

Das Terrain von Lameirad bis zu der Königl. Domaine von Sa. Cruz bleibt sich in geognostischer Hinsicht immer gleich, indem der Weg zwischen granitischen Hügeln, in einer zum Theil wässerigten Gegend hinführt. Bei Coralsalso kommt man zuerst in das große fruchtbare Wiesenthal von Sa Cruz, welches von zwei Seiten von den Gebirgsästen, die von dem Hauptgebirge rechts herabkommen, eingeschlossen ist, üstlich stößt es an das isolirte Küstengebirge, welches hier seine westliche Spitze bildet und gegen Süden wird es von der See bespült. Die schöne Wiesenfläche erweitert sich daselbst einige Legoas in die Breite und erstreckt sich in die Länge mehrere Meilen tief in die Gebirge, bewässert von denen zum Theil schiffbaren Flüssen (mit kleinen Fahrzeugen) Guandû und Itagualty, welche aus den hohen Gebirgen herabkommen. Westlich der Wiesensläche ist diese von der Serra de Itaguahy begrenzt, die als beträchtliche Fortsetzung der Serra do Mar zu betrachten ist und über welche die Hauptstraße nach S. Paulo führt. Die Fusberge dieser Serra bestehen aus Granit von kleinem Korne, röthlichem Feldspath und schwarzem Glimmer, weiter den Berg hinan nimmt er ein geschichteteres Gestige an, man erkennt eine Neigung zum Gneiswerden und noch höher hat man den wahren Gneisvor sich, dessen Gemenge Hornblende mit sich führt, diese nimmt nach und nach in den höheren Schichten immer mehr Ueberhand, verdrängt den Quarz, die Masse wird lockerer, weil Feldspath der vorwaltende Theil ist und stellt endlich einen mürben Grünstein dar, in welchem mitten innen fester kuglichter Grünstnin sowohl in Massen von vielen Fußen Durchmesser, als auch bis zur Faustgröße herab stets in etwas oblongen Kugeln erscheint.

Der höchste Gipfel dieser Serra nicht fern eines einzelnen Hauses Capoeira de Andrada genannt, liegt nach meinen Barometer - Messungen 1820 Fuss \*) über dem

<sup>\*)</sup> Es wird hier ein für allemal bemerkt, daß alle Barometermessungen nach Englischen Fußen berechnet sind.

Meere und die Aussicht von da herab über den dickwaldigten Abhang in das lachende von Heerden belebte Wiesenthal mit seinen durch dasselbe sich schlängelnden Fhissen und gradgestochenen Kanälen, die zwischen sich hie und da runde mit dichtem Buschwerke und hohen Bäumen bewachsene kleine Hügel einschließen, ist einzig schön. Wilde Natur an den Gebirgen und den tief eindringenden Bergthälern, bilden die bewundernswerthesten Kontraste mit der Kultur der breiten Wiesenstäche, den zerstreut-liegenden Meiereien, der kleinen Landstadt von Itaguahy, dem kaiserl. Pallacte von Sa. Cruz und der nicht sern gelegenen glatten Spiegelsfäche des Meeres mit seinen Inselgruppen. Schwer nur trennt sich der Wanderer von diesem reizenden und anziehenden Bilde rückwärts, besonders wenn er nun seinen Blick vorwärts in das dunkle diistere und einformige Waldmeer richtet, welches er nun betreten foll.

Der Weg von hier aus führt abhängend bis zu 800 Fuß über die Meeressläche herab, dann sich wieder bis zu 1700 Fuß erhebend, auf einem östers morastigen Boden, zwischen Urwäldern hin, deren Grundgestein beständig granitisch ist, bis nach S. Josô do Principe, einem kleinen, jetzt durch seine Kasseplantagen ziemlich blühenden Städtchen, welches ehemals den Namen S. Josô Marcos führte. Ungeaehtet dass der ganze Weg bis dahin, von der Serra de Itaguahy an, größtentheils von einer schwarzen, auch rothen lehmigten dicken Dammerde bedeckt ist, so verrathen doch manche Graben und Hohlwege, so wie auch Findlinge und Geschiebe in den kleinen Rinnsalen, das prädominirende granitische Gestein, von dem grobkörnigten Granite an, bis zum ganz dünnschieserigen Glimmerschiesen.

Die kürzeste Entsernung des Meer's mag wohl von dieser zurückgelegten Strasse in grader Richtung nach Süden, nicht über 4 Legoas betragen, und da die Küste alle Gebirgsschichten in voller Blösse zeigt, besonders da sie dieselbe größtentheils in einem Winkel von 45° in ihrer Streichungslinie durchschneiden, indem jene von O. nach W. die Hauptrichtung nimmt, diese aber von N. O. nach S. W. lausen, so ist die Mannigsaltigkeit der wechselnden Schichten dem Beobachter deutlicher vor die Augen gestellt und ich kehre deshalb wieder zurück bis zu der Niederung der Farenda von Sa. Cruz, um ihr Verhalten zu einander näher zu beleuchten.

Der aufgeschwemmte fette schwarze Boden dieser Niederung ruht unmittelbar auf granitischen Urgebirgen, wovon nicht nur die Fußberge der Nachbarschaft, sondern auch die kleinen abgerundeten Hügel, die sich aus der Grasebene ungefähr 50 Fuß hoch erheben, so wie die vielen benachbarten kleinen Inseln, die aus dem Meere hervorsteigen, die Beweise liefern.

٢

Das Fischerdorf Sepatiha liegt an der östlichen Grenze der Ebene, und an der westlichen Spitze des Küstengebirges, dem Riesen. Diese Spitze oder Vorsprung besteht aus einem steilen Bergkopse eines sehr quarzigen Sandsteins, dessen Lagen von N. nach S. streichen und unter einem Winkel von 45° nach O. zu einschießen, also hier der allgemeinen Richtung der übrigen Urgebirgsarten folgen. Die Mächtigkeit der Schichten ist von ½ bis zu 2 Fuß und in der Mitte dieser Schichten findet man ein Lager feinkörnigen mürberen Sandsteins von ungefähr 3 Fuß Mächtigkeit, der vorzüglich zu Schleif- und Wetzsteinen geeignet ist. Im Ganzen betrachtet ist dieser Sandstein eisenschüssig, sehr verwittert und enthält unter seinen

Gemengtheilen hin und wieder verwitterten Feldspath und Glimmer. In kurzer Entfernung von dem Bergkopse ist er von einem 6 Palmen mächtigen Hornblendegesteingang durchsetzt, der sein Streichen in der 5ten Stunde nimmt. Nach Handstücken und oryctognostisch betrachtet, würde man dieses Gestein wahrscheinlich für bunten Sandstein halten, indessen geognostisch untersucht, bleiben selbst noch Zweisel, ob es dem ältesten Sandsteine zugezählt werden kann, oder ob es nicht vielmehr eine wirkliche Urbildung ist, wofür der sie durchsetzende Gang von Hornblendegestein vorzüglich zu sprechen scheint, welcher ganz analog mit demjenigen ist, der an diesem Küstengebirge se häusig in Gängen und Lagern deu Granitgneis und Gneis begleitet und selbst Uebergänge in diese Gebirgsarten macht.

Die von hier aus ungefähr 500 Schritte von der Küste entfernte kleine Insel Pescaria, die wohl 200 Schritte Länge und 100 Breite haben mag und welche größtentheils als nackte Felsenmasse dasteht, mus den Forscher noch mehr bestärken, dass diese Sandsteinscheinende Gebirgsmasse ein wirkliches Erzeugniss der Urbildung ist, denn hier erscheint sie selbst in Handstücken wie ein kleinkörniger Granit mit eingemengtem Topas und Magneteisenstein. Die Hälfte dieser Insel besteht aus dem hier sehr eisenschüssigen quarzigen eckigkörnigen dem Sandsteine ähnlichen Gestein, die audere Hälfte aus einem wahren Glimmerschiefer, der an manchen Stellen gneisartig ist. Die Schichtungen beider stehen senkrecht nebeneinander und nehmen ihre Richtung zwischen der 4ten und 5ten Stunde, indem die Schichten durch horizontale Absonderungen in mächtige Bänke vertheilt sind. Auf Kluften und mit den Schichtungen parallel kommen hie und da Streisen und Nester von kirschrothem Thone, wahrscheinlich verwittertem exydirten Feldspathe vor, von 1 Zoll bis
1 Palmen Mächtigkeit, der als Färbestoff benutzt wird;
auch verwitterter weißer Feldspath mit silberweißem
Glimmer ist nicht selten in diesem Gesteine. Der Quarz
des Glimmerschiefers ist weiß, von großem und groben
Korne, und sehr fest mit dem Glimmer und unter sich
verbunden, der Glimmer schwarz, enthält eingemengte
Granaten und macht oft den überwiegenden oder vorwallenden Bestandtbeil.

Einige Legoas an der Küste hinab, wo das Gebirge von Itaguahy bis zum Meere hintritt und von hier aus westlich die ganze Küste begleitet, indem es oft weite Vorsprünge in dasselbe macht mit tiefen zwischen sich einschließenden Buchten, kommt man in einen Archipelagus vieler kleinen Inseln, unter denen die Insel Madeira und Tacuruçá als die größsten sich auszeichnen. An dem festen Lande von Tacurucá bieten tiefe Wassergraben, so wie das steile abgewaschene Gebirge die besten Kinsichten über das Verhalten der Gebirgsschichten, die hier als Granit, Gneis und Glimmerschieser hervortreten und hald scharf von einander getrennt sind, bald ein Ineinanderlaufen von einer Gebirgsart in die andere zeigen. Die Lagerungsfolgen dieser Gebirgsarten folgen in keiner bestimmten Ordnung, denn bald ist der Granit zwischen dem Gneis und Glimmerschiefer eingeschlossen, bald zwischen den Glimmerschiefer oder Gneia alleine gestellt. In den einen Schichten ist er grobkörnig, in den andern kleinkörnig, gemengt oder frei von fremdartigen Bestandtheilen, so dass or einmal den Character des ältesten Granits annimmt, das anderemal ein Granit der jüngsten Bildung zu seyn scheint. Die Schichten haben ihr Hauptstreichen zwischen der 4ten

und 5ten Stunde und folgen hier so ziemlich dem Laufe der Küste. Sie stehen zum Theil senkrecht, bald östlich bald westlich einsallend, dann verstächen sich die Einsallwinkel auch wieder bis zu horizontal liegenden Schichten, tiefe Mulden und hohe Sattel bildend. Bei dieser Lagerungsart, die oft so dünngeschichtet ist, dass sie ein bandartig gestreiftes Ansehen erhält, ist schlechterdings oft nicht zu entscheiden, welches vorwaltend die auflagernde, welches die unterlagernde Gebirgsart, wodurch ein relatives Alter derselben festgesetzt werden könnte, sondern es bleibt eine unbezweiselte Gewissheit, dass alle diese Gebirgsarten mit ihren Uebergängen von gleichzeitiger Entstehung seyn müssen, denn in einem kleinen Raume von wenigen hundert Schritten findet man diese verschiedenartigen Gebirgsschichten mehr denn 20 Mal mit einander abwechselnd, mit allen Kennzeichen eines alten so wie eines jüngeren Granits, so wie der verschiedenen Gneise, Granit - Gneise und Glimmerschiefer. Unter diesen so verschiedentlich geschichteten Lagern sind die einen ganz , rein, blos aus ihren wesentlichen Bestandtheilen zusammengesetzt, andere sind übermengt. Es giebt alsdann Granit und Gneis mit Amphibole, Gneis und Glimmerschieser mit Granaten, Granit mit magnetischem Eisenstein und gelben Topasen. Man begegnet auch Lagern, worinnen sich der Feldspath und Glimmer fast ganz zurückgezogen haben und das ganze als ein Gemenge von Quarz und Magneteisenstein mit eingesprengten gelben Topas, wenigem Feldspath und Glimmer, zu betrachten ist. Andere Lager bestehen aus einem feinkörnigen Granit mit verwittertem theils fleischrothen theils gelblichen Feldspathe, wenigem Glimmer und grauem Quarze und einzelnen Krystallen von Magneteisenstein. Auch fehlt nicht dieser Gruppe ein Hügel

zum Theil sehr verwitterten Grünsteins, in welchem kuglichte Massen eines festeren Grünsteins, von der Größe einer Faust, bis zu der von mehreren Fussen Durchmesser eingeschlossen sind und concentrisch schaalige Ablosungen mit einem so festen Kerne in der Mitte, dass dieser mit der größten Gewalt des Hammers nicht zerschlagen werden kann. In diesem Zustande scheint er ein festes Hernblendegestein zu seyn, welches sich aus der Masse des Grünsteins, aus welchem der Feldspath nach und nach in den schaaligen Ablosungen verschwindet, in einen festen Kern concentrirt hat. Ob dieses Lager nur aufgesetz und oberflächig ist, oder ob es zwischen den granitischen Bildungen einen Raum einnimmt und darinnen niedersetzt. so wie an vielen andern Orten, war nicht auszumitteln. Die Dammerde dieser Gegenden besteht aus einem gelben und rothen Lehmboden, der von mehreren Lachtern Mächtigkeit vorkommt, welche sich bei hestigem anhaltenden Regen leicht von den jähen mit Wald bewachsenen Felsenbergen lostrennt und aft große Waldstrecken mit sich in die Abgründe und bis zum Meere hinabsührt. cher großer Bergrutsch hatte auch hier im Jahr 1811 statt gefunden und hätte den Gebäuden der großen Farenda von Tacuruçá bald sehr gefährlich werden können.

Verfolgt man die Küste bis nach Mangaratiba hinab, so erblickt man noch immer die nehmlichen abwechselndem Gebirgsschichten, sowohl mit einem verschiedenen Streichen als Hinfall der Schichten. Z. B. auf der Ostseite von Muriqui schießen die Gebirgsschichten ungefähr mit einer Neigung von 30° nach Süden ein, folglich ist ihre Streichungslinie von O. nach W. und etwas weiter an der Küste hinab fallen sie nach W. ein, ihr Streichen also ist N. S.

Diese häusigen Abänderungen der Richtung und Neigung der Schichten, wodurch bald die einen scheinbar unten zu liegen kommen, und dann wieder umgekehrt der Fall statt findet, scheinen einen neuen Beweis zur Annahme einer gleichzeitigen Entstehung dieser Urgebirgsarten abzugeben, indem eine relative Alterssolge, die doch nur von bestimmten Auslagerungen geschlossen werden kann, hier gar nicht statuirt werden kann.

Mangaratiba, ein kleines Colonistenstädtchen, ursprünglich eine Niederlassung civilisirter Küsten - Indier, liegt auf einer Erdzunge, die sich von N. O. nach S. W. über eine Legoa weit in das Meer erstreckt und folglich der Hauptrichtung der granitischen Gebilde gefolgt ist. Eben so tief, wie diese Zunge vorspringt, schließt sie auch eine beträchtliche Bucht ein, in welcher selbst große Schiffe einen sicheren Hafen mit gutem Ankergrund finden, wenn sie sich durch die gefährlichen Klippen am Kingange glücklich durchgefunden. Das jenseitige Ufer der Bucht wird von der Praia da Cruz eingeschlossen und die ganze Küste ist mit ungeheuren Granitblöcken, an denen sich die Wogen schäumend brechen, wie besäet. Der Granit dieser Massen ist kleinkörnig, weißgrau und Quarz sein Hauptbestandtheil. Znweilen enthält er Nesterweise mit scharfer Begrenzung andern feinkörnigen Granit oder auch Glimmerschiefer eingeschlossen, innig und ohne Absonderung mit der Hauptmasse verwachsen, welches abermals einen Beweis abgiebt, dass Granit und Glimmerschiefer gleichzeitig entstehen könnten ohne einem dazwischen liegenden Zeitraum der Pause während der Bildungsperiode.

Das hohe Gebirge tritt hiet näher der Küste, der Granit von kleinem Korne steht daselbst in größeren ungeschichteten Massen da, welche die Landleute auf eine dem Parayba vereinigt, so hat seine Strömung bis dahin 3½. Mal mehr Geschwindigkeit als die Strömung des Parayba, und folglich ist seine Schiffbarmachung noch größeren Schwierigkeiten unterworfen. Er ist sehr reich an Waschgold, allein die Gewinnung desselben kostspielig und unbequem, denn da man wegen der engen felsigten Ufer sein Bette nicht verändern kann, so ist hier nur die Methode anzuwenden, mittelst an eisernen Reisen befestigten ledernen Säcken den goldhaltigen Cascalho aus der Tiefe des Flusses zu fischen, und verschiedene Unternehmungen darauf hatten immer einen üblen Ausgang, wozu nun freilich auch der Mangel einer guten Administration das Seinige beitragen mochte.

Nicht fern von dem Zollhause von Paraybûna erscheint ein ganz eigenes mächtiges Lager, welches wohl nur als eine Modification des Gneises zu betrachten ist, dessen Gemengtheile aus Quarz, Feldspath und häufigem derben und eingesprengten Strahlsteine bestehen mit weniger brauner Bleude. Der Quarz macht den vorwaltenden Bestandtheil aus und ist so wie der Feldspath von schneeweißer Farbe, der Strahlstein ist von schmutzig zeisiggrüner Farbe und mattem Ansehen.

Mächtige Gebirge erheben sich gleich von den linken Ufern des Paraybûna empor und der Weg führt nordwestlich in mehr oder minderer Entfernung von dem Flusse, theils über die hohen Berge und durch tiefe Querthäler, theils in dem Flussthale hinauf bis zu dem beinahe 20 Legoas entfernten Hauptgebirge der Serra da Mantiqueira (ein Theil des großen Gebirgszuges der Serra do Espinhaço).

Der wilde düstere Character dieser mit lauter Urwäldern bewachsenen Urgebirge, bleibt sich bis dahin fast

werden, wodurch nur ein lebhafter Verkehr, innerer Handel und Wohtstand gefördert werden kann.

Die Gebirgsarten unter denselben Verhältnissen wie sie bisher beschrieben, bleiben immer dieselben bis zur Villa d'Angra dos Reis, in deren Nachbarschaft der Granit mehr mit Magneteisenstein übermengt ist, besonders in der Gegend, welche den Namen Sapinhatuba führt. Kin halbrunder niederer Vorsprung, welcher dem hohen schroffen und steilen Gebirge zum Fusse dient, zeigt hier einen festanstehenden weniger großkörnigen Granit, frei von beigemengtem Magneteisenstein, und auf demselben liegen in großen losen Massen, die von einer lehmigten Dammerde bedeckt sind, übereinandergestürzte Granitblöcke, dessen Gemengtheile grofs und grobkörnig sind. Keldspath und Quarz machen die Hauptbestandtheile nebet Magneteisenstein, welche darinnen oft Brocken von Faustgröße bilden. deren oft viele nur durch wenigen Quarz mit einander verbunden gleichsam Nesterweise zusammen vorkommen. Der Feldspath in diesem Granit ist sehr verwittert. Wahrscheinlich sind diese Granitmassen von der höchsten Höhe des schrossen Gebirges berabgestürzte Felsenstücke, denn so weit man dieses an den Abhängen erklettern kann, erblickt man nur Gneis in horizontalen oder nur wenig nach O. zu geneigten Schichten mit Uebergängen in Glimmerschiefer und durchgängig beigemengtem Magneteisenstein. Man würde den Granit dieses Vorsprungs auch wohl als dem Gneis untergelagert betrachten können, und die Felsenstücke als Ueberbleibsel des um dieselben herum verwitterten und zerfallenen loseren Granites, allein gegen diese Meinung scheint das Eckige der Feldmassen zu sprechen.

Die Küsten in der Nachbarschaft der Villa d'Angra

dos Reis, des Hauptsitzes des Gouverneurs von 11ha Grande, bieten dem Geognosten durch ihre weiten Vorsprünge ins Meer, so wie durch ihre tiese Buchten und die von aller Bedeckung entblößten abgewaschenen Felsenmassen, reichhaltigen Stoff zu Beobachtungen. Unterhalb dem Fort do Carmo, in einer Ausdehnung von 800 Schritten ungefähr, findet man alle Abänderungen des Granits mit senkrechten Schichteu, die ihr Streichen in der 4ten Stunde haben, von mehreren Granitzungen und Nebentrums rechtwinklich durchsetzt. Der Granit der verschiedenen Schichten zeigt sich meistens von verschiedenem Korn, von großem, kleinen und feinkörnigen. Der großkörnige hat gewöhnlich weißen Feldspath und Quarz mit schwarzem Glimmer, der klein- und feinkörnige aber röthlichen Feldspath, graulichweißen Quarz und schwarzen Glimmer. Dieser Granit führt durchgehends als zufalliges Gemengtheil Magneteisenstein, derb und eingesprengt, je nachdem das Korn des Granits groß, klein oder fein ist und die Gemengtheile sind unordentlich durcheinander verwachsen. In dem Granit der Gänge findet man nur sehr einzeln Magneteisenstein eingesprengt, auf den Saalbändern der glatten Wände aber, welche zum Theil durch die nebenstehenden abgerissenen Bergmassen blos gestellt und gleichsam wie mit Quarz inkrustirt sind, erscheinen die Zeichen des Magneteisensteins als glänzende runde Abdrücke, gleichsam wie die eines Schusses Schrot auf einen weißen Stein abgeschossen. Der Granit der durchsetzenden Gänge besteht aus rhomboidalischem und röthlichem Feldspath und graulich weißem Quarze, der Glimmer ist großblättrig und schwarz, zuweilen auch silberweiß und macht den geringsten Bestandtheil aus. Auch findet man hier den Granit wiederholt mit Gneis und schwarzen Glimmerschiefer abwechselnd. Letzterer bildet auch große und lose Felsenmassen, die concentrisch schaalige Ablosungen haben. Das Streichen der Gebirgsschichten, so wie ihre Neigungen sind überall die nehmlichen. indem ihre Hauptrichtung an der ganzen Küste hinab in die 4te Stunde fällt und das Kinsenken der Schichten nach S. O. In einzelnen Fällen finden nur Abweichungen statt: wie bei dem Fort von S. Bento, wo die Gebirgsschichten unter einem Winkel von 35° nach N. und in kurzer Entfernung davon, nachdem sie sich senkrecht gestellt, dann wieder nach W. einfallen, ohne dass dieses Verdrehen der Schichtenrichtung und ihre verschiedene Neigung durch eine wellenförmige Lagerung verursacht wurde, sondern die aufgerichteten Schichten oder Lagermassen tehmen an ihrer Basis an Stärke zu und keilen sich an der Spitze aus, wodurch nicht nur ein senkrechtes Ausrichten der Schichten in der Mitte entstehen muss, sondern eie müssen alsdann auch bei fortgesetzter Zunahme an ihrer Basis nach entgegengesetzten Richtungen einfallen. Durch die nach und nach erfolgende Abnahme der Mächtigkeit an der Basis entsteht wieder die senkrechte Stellung und endlich der erste gewöhnliche Kinfall der Schichten nach S. O.

Nicht fern von der sandigen Küste, die Praia Grande genannt, ist die Gruppe der granitischen Gebirgsarten ebenfalls mit Granitgängen durchsetzt, deren Gemengtheile ziemlich gleichförmig und von kleinem Korne sind. Sie durchsetzen meistens in einem spitzen Winkel und von 3 bis 4 Fuß Mächtigkeit die Gebirgslagen; der gespitzte Winkel wird aber oft so scharf, daß er sich endlich mit den Gebirgsschichten fortzieht und darinnen verläuft, so daß, was vorher als Gang erschien, nun als Lagermasse

sich darstellt und als solche zwischen den Gebirgsschichten große Strecken innen liegt. Zuweilen richten sich diese so liegenden Gänge auch wieder aus und nehmen ihr vorhergehendes Streichen an. Weiter aber wurde schon bemerkt, daß man Glimmerschiefer von Granit umschlossen findet; hier findet man nun auch kleinkörnigen festen Granit von Glimmerschiefer umgeben und mit demselben innig in großen unförmlichen Massen verwachsen.

Westlich von der Praia Grande, verdient auch eines quarzigen Sandsteins erwähnt zu werden, der ebenfalls weiterhin bei Cruz das Almas zum Vorschein kommt und daselbst niedrige Vorsprünge und schmale Landzungen in das Meer hinein bildet. Seine Lagen sind horizontal oder auch mit einer geringen Neigung, jenseits von Praia Grande nach N., bei Cruz das Almas nach S. Seine Schichten sind von 2 bis 21 Fuss Mächtigkeit und nach allen Richtungen zerklüftet. Auf diesen Klüften hat sich zum Theil ein sehr eisenschüssiger Thon mit Quarzkörnern, theils auch schwarzer Eisenstein, vorzüglich Eisenhydroxyd als Hematit erzeugt. Auch in Drusenlöchern kommt dieses Eisenerz vor, so wie auch in ganz dünnen Lagen, womit es den Sandstein inkrustirt. Diese Sandsteinlagen liegen unmittelbar auf den Granit und können wohl nur als lekale unabhängige Bildungen betrachtet werden.

1

Der benachbarte Granit ist von fleischrother Farbe und feinkörnig mit einzelnen schwarzen Glimmerblättchen, auch findet man ihn mit vorwaltendem Feldspathe, spärlichem Quarze und wenigem Glimmer; ebenfalls findet man einen kleinkörnigen Granit von gleichen Gemengtheilen, so wie auch Schichten von Feldspath und Quarz ohne Glimmer mit wenigem magnetischen Eisenstein. Der Feldspath ist in diesen in einem etwas verwitterten Zustande, und da

wo er frisch ist, nähert er sich dem opalisirenden Feldspathe.

Dieser Granit zeigt die in dieser Gegend nicht ungewöhnliche Erscheinung einer kugelförmig concentrisch schaaligen Ablosung isolirter, an der Küste zerstreut liegender Massen von mehreren Fussen Durchmesser, jedech mit einer Eigenheit, die mir sonst nirgends vorgekommen, nehmlich die aus den Gebirgslagen herausgewaschenen und losgerissenen Kugelmassen von länglicher Gestalt stehen zum Theil aufgerichtet auf ihrer hohen Kante und sind an ihrer Spitze aufgebrochen, indem ihre schaaligen Ablesungen sich wie eine Artschocke oder halbgeöffnete Rose präsentiren. Gleich diesen kann man zwischen alle blättrigen Ablosungen, die oft nicht eine Linie Durchmesser haben, in diese große Steinkusspe hineinblicken bis zu einem länglich runden festen Kern, der ganz lose und beweglich mitten innen aufrecht steht. Die Kerne, deren viele herausgefallen, sind so wie die des kuglichten Grünsteins, von einer außerordentlichen Festigkeit, und so schwer zersprengbar, dass es nicht möglich war einen zu zertrümmern.

Das Gneisgestein mancher kleinen Insel dieser Gegend verdient auch einer Erwähnung, indem seine Schichten zum Theil horizontal liegen, die dünngeschichteten Lagen desselben unter sich aber gebrochen erscheinen und regelmäßige Zickzacke bilden, in welcher Gestalt sie parallel miteinander fortlaufen. <sup>2</sup>) An diesem Gesteine bemerkt man besonders an manchen Stellen den so merkwürdigen Uebergang des Gefüges, den Längerichtungen der Schichten nach, von dem Gneis zu dem Granit, oder auch umgekehrt.

Wendet man sich nun von der Küste nach dem hohen Gebirge in der Richtung der Villa do S. Joac do Principe, so hat man zuerst die große Erdzunge zu durchschneiden, die durch den wohl 4 Legoas tiefen Meerbusen, o Saco genannt, führt. In diesem Meerbusen, der große Strecken weit an den Ufern mit der Mangue und andern Wassergesträuchen bewachsen ist, und bei eintretender Ebbe zum Theil ins Trockne gesetzt wird, sind große Hügel von Austernbänken aufgeschichtet von 15 bis 20 Fuß Höhe und mit Sand untermengt, als Erzeugniss der allerneusten Entstehung von jezt noch lebenden Seegeschöpfen, da sie immer wieder neuen Zuwachs erhalten. 3) Man führt dieselben in großer Menge nach Rio de Janeiro, woselbst sie zum Kalkbrennen benutzt werden, allein ein schlechtes Material liefern. Der Meerbusen endet ganz spitz in den Rio da Serra d'Agoa, in welchem man bei hohen Wassern noch einige Meilen weit in kleinen flachen Fahrzeugen hinaufschiffen kann, indem hier alle Anzeigen eines zurücktretenden Meeres herrschen, und schwer ausfindig zu machen ist, wo die Bucht endigt und der Fluss beginnt. Granit ist auch hier die Hauptgebirgsmasse, welche sich unter einem hochstämmigen finstern Urwalde verbirgt. Der Rio da Serra d'Agoa, der als wilder Waldstrom von Felsen zu Felsen von dem Gebirge herabstürzt, bildet an söhligen Stellen oft tiefe und weit umsassende Kessel ruhig stehenden krystallhellen Wassers, durch welches man auf 20 Fuss Tiefe jeden Stein auf seinem Grunde erblickt, so wie die deutliche Abspiegelung des diese Bassins umgebenden schauerlich dunklen Hochwaldes. Findlinge und große Blöcke von Hornblendegestein und Grünstein, deren plattenformige Stücke mit einem Hammer daran geschlagen, klingend sind, kommen nicht selten vor, und weiter hin macht Grauit und eisenschüssiger Gneis, die in ihren gewöhnlich abwechselnden Lagen verwittert erscheinen, die Hauptgebirgsart des

steilen Gebirges aus, welches sich hier bis zu drei tausend Fuss hoch erheben mag. Nach der Aussage der Landleute soll auf denselben schon Schnee gesallen seyn, der mehrere Stunden lang liegen blieb, auch will man gesrornes Wasser gesehen haben, indessen bedarf dieses einer Bestätigung. Diese Sage muss man fürs erste noch bezweiseln, Schnee und Eis waren wahrscheinlich nichts anderes als Reis. Der Brasilianer, in der Lebhastigkeit seiner Unterhaltung, lässt sich sich 'oft zu hyperbolischen Redensarten hinreißen, und nimmt es nicht so genau mit seinen Ausdrücken. Eis habe ich zwar selbst im Jahr 1814 auf einer Erhöhung von 3000 Fuss gesehen, allein Schnee auf diezer Höhe ist unerhört in dieser südlichen Breite von 23°.

Als höchster Punkt des Gebirges zeichnet sich die Serra do Frade aus, die uns zur Linken blieb, indem dieser Theil, welchen wir erstiegen, die Serra do Matto Grosso genannt wird. Hat man endlich auf einem steilen selsigten kaum für Maulthiere zu erkletternden Fulspfad den Gebirgsrücken erreicht; so führt der Weg, gegen anderthalb Stunden weit etwas abwärts zu der Fazenda do Lopez, welche an dem Rio Pyray liegt, Dieser Fluss hat unterhalb der Wohnung dieses Pflanzers einen sehenswerthen Wasserfall, as Caldeiras (Kessel) genannt, Er ist daselbst gegen 70 Schritte breit und die perpendiculaire Höhe der Felsen, über welche er in Absätzen stürzt, gegen 40 Palmen hoch, indem dieselbe ganz die Gestalt eines künstlichen Wehres hat. Bei anhaltendem trocknem Wetter fällt kein Wasser über die Felsen, sondern das wenige existirende drängt sich durch einen zur Seite gelegenen Canal. Die Felsart ist hier ein mürber zum Theil auch fester Gimmerschiefer, oder auch Gneis mit vielen Granaten. Ihre Schichten stehen senkrecht mit einer Richtung in der 4ten und 5ten

Stunde, doch wie aus den Geschieben zu schließen ist, müssen dazwischen auch Schichten vorkommen, die aus einem körnigen Quarze mit Magneteisenstein und wie es scheint, kleinen Körnern von gelbem Topas bestehen, ein flaßriges Gemenge, welches als Uebergang eines feinkörnigen Granits, von beinahe sandsteinartigem Ansehen mit eingesprengen Granaten, zu betrachten ist.

Die Felsenschichten des Wasserfalls haben verschiedene treppenartige Absätze, in welche das herabstürzende Wasser große und kleine kesselförmige Vertiefungen eingegraben hat, die zum Theil mit Gerüllen angefüllt sind. Der größte Kessel hat 10 Palmen Durchmesser, ist vollkommen rund und wohl noch einmal so tief. Die kleinsten Löcher sind 3 Palmen tief mit einem Durchmesser von 1½ Zoll ganz denen ähnlich, die man mit bergmännischen Bohrern zu machen pflegt. \*)

Von der Fazenda do Lopez bis zur Villa de S. Joac do Principe, die in einer Erhöhung von 1534 Fuß über dem Meere liegt, wo sich der Zirkel meiner Beobachtungen über eine Quadratsläche von beinahe hundert Legoas wieder an die Straße von S. Paulo anschließt, findet man ebenfalls keine andern Gebirgsarten, als die schon beschriebenen, besonders aber steht der Granit bei der Fazenda da Varge in großen Massen an.

Die bishieher beschriebenen Urfelsarten nehmen ihrer Länge nach, nach allen gemachten Beobachtungen, die große Küstenstrecke ein von Bahia an über Porto Seguro nach Rio de Janeiro bis Sa. Catharina, und ihre Breite erstreckt sich bis weit in die Provinz von Minas Geraes, also ungefähr 10 Breitengrade in die Länge und 6 Längengrade in die Breite.

Indem hier im Allgemeinen der Ausdehnung dieser For-

mation gedacht wird, die sogar noch südlicher am Rie de la Plata (nach Mawe) erscheint und im hohen Norden des südlichen Continents (nach v. Humbold) in der Serra da Parima, soll nun auf derselben auf dem Wege nach S. Paulo weiter fortgeschritten werden.

Bei der Fazenda do Estevat setzt man über den Rio Pyray (Fischflus) einen der vorzüglichsten Tributaire des Rio Paraiba, welcher die Grenzscheide zwaichen der Provinz Rio de Janeiro und der von S. Paulo macht, und seinen Ursprung nicht fern von der Küste und selbst nahe den Quellen des Paraiba bei der Villa du Cunha nimmt, allein diesem den Vorsprung abgewinnt, indem derselbe gerade nach Norden zu seinen Lauf richtet, der Paraiba aber erstlich gegen 1½ Grad westlich fliesst, bei der Aldea das Escadas alsdann plötzlich die Wendung nach O. O. N. nimmt, wodurch das große Delta entsteht, welches den Bergkamm einschließt, der zwischen der Serra da Mantiqueira und dem Küstengebirge, als Mittelgebirg, sich westlich zieht.

Auf dem rechten Ufer des Pyray, bei der Fazenda de Retiro, findet man Syenit zu Tage stehend mit einem Streichen seiner Schichten in der 2. und 3. Stunde, und nicht fern von dem Rancho de Miranda, der ungefähr eine Legoa mäher dem Pyray liegt, trifft man den mit dem Syenit so nah verwandten Hornblendeschiefer mit einem Streichen der Schichten in der 9ten Stunde, also grade in kreuzender Richtung gegen das erstere Gestein. Es entstand hier folglich die gewundene oder fächerartige Lagerung der Gebirgsschichten, die man so oft bei dem Uebergangs-Thonschiefer beobachtet und wodurch in kurzen Erstreckungen völlig entgegengesetzte Streichungslinien der Gebirgsschichten zu entstehen pflegen.

Auf dem linken Ufer des Pyray, der hier in einer

Erhöhung von 1490 Fuß sein Bette hat, ateht Gneis zn Tage mit einer Schichtenrichtung in der 2ten Stunde, auf höheren Punkten aber als öfterer Begleiter der Granitgebilde Brasiliens, Grünstein und Hornblendegestein.

Granit und Gneis, sowie auch Granit-Gneis bleiben bis zum Arrayal do Bananal die Hauptgebirgsart, deren Streichen hier zwischen der 3ten und 4ten Stunde ist, mit einem Einfall der Schichten in ungefähr 30° nach S. O. Der Granit besteht daselbst aus vielem grauen und silberweißen Glimmer, weißem Quarze und röthlichem Feldspath. Auf einer beträchtlichen Höhe jenseits von Bauanal, woselbst der Gneis einen deutlichen Uebergang in Glimmerschieser macht und in der 3ten Stunde sein Streichen hat, findet man als Findlinge vielen Brauneisenstein mit einem Uebergang in drusigen Glaskopf. Das Niveau dieser Gegenden, auf der die Strasse hinläuft, bleibt sich immer so ziemlich gleich, und wird nur etwas ansteigend in Verhältnis des Wasserfalles des Rio Paraiba, an dessen Usern und Flussthal der Weg aufwärts führt. Der Arrayal do Bananal liegt 1540 Fuss Meereshöhe, also nur 50 Fuss erhabener, als das Bett des Pyray.

Bei der Fazenda von Monchollinho steht ein rother eisenschüssiger Gneis zu Tage, der nicht zu seiner völligen Ausbildung gelangt zu seyn scheint, eben so auch die Auflagerungen des körnigen Quarzgesteins, die als Bergköpfe sich zeigen und eine Art Sandstein bilden. Beigemengter vieler Schörl zeigt deutlich, dass sie ebenfalls einer krystallinischen Bildung ihr Daseyn verdanken. Größere isolirte Schörlmassen findet man besonders bei Bareiras, eine halbe Stunde weiter von Monchollinho. Die Herrn v. Spix und v. Martius haben auch in der Gegend der Fazenda Formosa, die nicht weit von hier entfernt ist, einen Granit

mit großblättrigem sehr eisenschüssigen Glimmer und Gängen von aufgelößtem Rotheisenstein, die in h. 2. unter sehr scharfen Fallwinkeln ihr Streichen haben, so wie dichtes Brauneisenerz und große Massen derben weißen Quarzes gefunden. (S. 1. Th. p. 194.)

Die Fazenda Formosa liegt 1580 Fuss über dem Meere.

Die Strasse in diesen Gegenden, die alle Erhöhungen und Vertiesungen durchschneidet, in und zwischen welchen die Zustüsse des Rio Bareiro und Sismarias, die sich in den Paraiba ergiessen, statt finden, ist nicht die bequemste und führt oft bergauf bergab, durch tiese Thäler und über steile Berge, die aber nicht als Wasserscheiden betrachtet werden können, sondern als kleinere Gebirgsäste oder Jöche der Serra do Mar, die sich bis zum Paraiba verlausen.

Vorherrschend ist noch immer die granitische Urbildung, wie man bei Tagasaba, sowohl dem Rancho als auch dem Ribeirao bemerken kann, an welchem letzteren Orte indessen eine bis hieher noch nicht beobachtete Veränderung des Gebirggesteins vorkommt, indem der Glimmerschiefer, der hier sehr eisenschüssig ist, einen deutlichen Uebergang in Thonschiefer macht; doch wechselt dieser bald wieder mit Granit und Granitgneis, mit aufgesetzten körnigen Quarzköpfen, die bei dem Sitio von Manoel Gonsalves beobachtet werden; auch nimmt hier schon mehr und mehr die bis hieher sich erstreckende fette und mit Wald bewachsene Dammerde ab, sie wird magerer und trockner, der hohe Wald verliert sich nach und nach, und Grassteppen treten an die Stelle mit ihrer Campos-Vegetation.

Bei dem Sitio do Manoel Joaquim besindet man sich

2050 Fuss hech über dem Meere und der hohe Gebirgsrücken der Serra da Mantiqueira ist von hier nur einige Legoas entsernt. Man ist den Usern der Paraiba hier ganz nahe, die man nun auch wieder verläst, bis man an sein großes Knie oder die Kehle kommt, und da dieselben durch mehrere kleine Landstädtchen, Oerter und Fazendas bevölkert sind, so ist ihnen wenigstens das wilde düstere Ansehen benommen, was gewöhnlich die Flususser der unbewohnten Gegenden Brasiliens begleitet. Die vorzüglichsten Orte, deren Höhenlage ich beobachtete, sind Villa de Areas mit 1510 Fuss über dem Meere, die Fazenda de Manoel Joaquim mit 2050 Fuss, Villa Lorena 1740 Fuss, Fazenda do Pedro Leme 1660 Fuss, Villa Taubatí 1690 Fuss, Fazenda das Chagas 1680 Fuss, Villa de Jacarahy 1560 Fuss.

Zwischen der Villa de Guaratingata und dem Sitio do Tangue zieht sich links ein niederer Bergzug aus Granit bestehend, der hier das Thal des Paraiba, welches wohl gegen 1½ Legoa Breite hat, begrenzt, und weiter hin bei dem Rancho von Taguaçû, dicht an dem Rio Paraiba, steht ein porphyrartiger Granit in Blöcken zu Tage. Die Thalgegenden sind hier ebener, rechts von der hohen Mantiqueira eingeschlossen, der man aich bei Crupatuba bis auf eine Legoa nähert.

Zwischen Na Sra da Apparecida und Taipas liegen wieder Blöcke eines ziemlich feinkörnigen röthlichen Granits, dem der Küste und der Gegend von Rio de Janeiro sehr ähnlich; sie sind ahgerundet und erinnern (nach v. Spix u. v. Martius Bemerkungen) an die Felsenblöcke in dem Po-Thale Italiens, auch halten dieselben dafür, daß das Thal des Paraiba hier mit dem Meere in Verbiudung stand und diese Felsen durch gewaltige Kinbrüche und

Strömungen in ihre gegenwärtige Gestalt und Lage gebracht wurden. (S. 1. Th. p. 205.) Doch dieser Meinung scheint nicht nur die ohnedem hohe Lage des Flusbettes des Paraiba, welches gegen 1500 Fuss über dem Meere erhaben liegt, zu widersprechen, sondern auch die beiden gegen dreitausend Fuss hohen Gebirgsrücken, die hier zwischen dem Meere und dem Paraiba - Thale liegen und eine ununterbrochene Wasserscheidung bilden. Weit wahrscheinlicher scheint es, da alles Grundgestein dieser Gegend granitisch ist, daß diese Blöcke als feste Kerne eines loseren Granits zu betrachten sind, welcher nach und nach durch Wasser hinweggewaschen wurde und diese Blöcke zurückließ. Durch das Wegwaschen der sie umgebenden loseren Gebirgsart, senkten sie sich vermöge ihrer natürlichen Schwere nach der einen oder der anderen Seite, oder stürzten um und rollten die einen über die andern, so dass keine mehr in ihrer natürlichen und ursprünglichen Lage blieben.

Bei der Villa de Jacarahy, woselbst man über dem Paraiba setzt, ist sein Bett 1560 Fuss über dem Meere erhaben. Man nähert sich hier dem Ende des Bergzuges, welchen das Delta des Flusses zwischen sich eingeschlossen hält und die Gegend wird deshalb auch bergigter. Ein röthlicher Gneis, dessen Streichen in der dritten Stunde, ist hier vorherrschend. Der Weg führt noch bis zum Kirchspiel das Escadas am linken Ufer des Paraiba hinauf, zwischen felsigten Ufern und macht hier einen spitzen Winkel, indem er mit Gewalt die sich hier entgegenströmenden Felsenschichten durchbrochen und seinen Lauf von S. W. nach O. O. N. nahm. Ein Gebirgsarm, der von der Serra da Mantiqueira herabkömmt und sich in den Gebirgszug der Serra do Mar verläuft, setzte

seinem ursprünglichen Laufe oder seiner ersten Richtung einen undurchdringlichen Damm entgegen, wodurch die Wasserscheide zwischen dem Paraiba und dem Tieté ent-Dieses Wasserscheidungsjoch besteht aus Gneis und Glimmerschieser und auf seiner höchsten Höhe zeigt es einen Uebergang zum Itaeolumit - Quarz, worinnen einiger Schörl erscheint, und gelber und Brauneisenstein kommen darin als Lager vor. Die größte Erhahenheit desselben ist jenseit der Fazenda dos Frades und beträgt 2550 Fuss, sie ist also um tausend Fuss höher als das Thal des Paraiba und führt den Namen der Serra de Mogi wegen der Nachbarschaft der Villa gleichen Namens, woselbst Granit das Grundgebirge der Gegend ist. des Berges kommt man in das ebene und breite Flussthal des Rio Tieté, welches bei lange anhaltendem Regen häufigen Ueberschwemmungen unterworfen ist. Ein schwarzer Moorboden überzieht die ganze Niederung und unter demselben liegen beträchtliche Torflager, so dass bei zunehmender Bevölkerung und dem jetzt schon existirenden Holzmangel der Gegend, diese in Zukunst mit Vortheil benutzt werden können. Der Tiete hat hier ein weit erhabeneres Flussbett als der Paraiba, indem ein Unterschied von 780 Fuss statt findet, weshalb auch an eine Kanalverbindung zwischen beiden Flüssen nicht gedacht werden kann wie Obristl. v. Varnhagen in seinen Nachrichten über die Provinz S. Paulo (S. v. E. Journal v. Bras. 2tes Hest) zu verstehen giebt. Er fliesst bei der Villa de Mogi in einer Höhe von 2330 Fuß über dem Meere, nimmt seinen Lauf landeinwärts zum Paraná, indem er von Porto Feliz an schiffbar wird, und von da die vorzüglichste Wasserstraße nach Matto Grosso beginnt.

Hat man eine Strecke Wegs längst dem moorigten Wiesengrunde auf einem erhabenen Damme zurückgelegt und die kleinen Flüsse Tamanduaty und Tayacupeba passirt, so kommt man nicht fern von dem Rancho de Goyó an niedere Hügel, woselbst man nach einem Marsche von mehr denn 60 Legoas Länge zum erstenmale auf jüngere Gebirgsarten stößt. Bis hieher fand man keine anderen Hauptgebirgsarten als Granit, Granitgneis, Gneisgranit, Gneis, Glimmerschiefer, Syenit, Grünstein und Hornblendegestein, deren Schichten mit einer Hauptstreichungslinie in der 3ten Stunde, abwechselnd ohne eine gewisse Reihenfolge oder bestimmte Regel, nebeneinandergestellt sind, indem sie nach S. O. ihre Hauptneigung haben. Hauptrichtung der Strasse ist in der 6ten Stunde nach W. zu, sie durchschneidet also die Schichtungen unter einem Winkel von 45°.

Die jüngern Gebirgsarten dieser Gegend bestehen aus. einem röthlichen Sandstein-Conglomerate, welches mit bunten Thonlagen abwechselt. Diese unstreitig jüngste Bildung erstreckt sich weit in der ganzen Umgegend der Stadt S. Paulo, bald tritt ein bunter Thon, bald die Kruste eines mit Brauneisenstein gemengten Sandstein-Conglomerats, welches oft nur einen Zoll dick ist, hervor, dann ist dieses auch wieder ganz frei von Eisenerzen und liegt zwischen einem von Rotheisenoxyd gefärbten Thone, ein größtentheils kleinkörniges Gemenge darstellend, welches aus runden und wenig eckigen Geschieben eines weißen Quarzes mit abgeglätteten Kisensteingeschieben besteht, die durch Eisenoxyd sehr fest mit einander verkittet sind. Unter der obersten Dammerde der Wiesenflur erscheint hie und da eine Lage Raseneisenstein von einigen Fussen Mächtigkeit,

In unbeträchtlicher Tiefe unter diesen neuesten Lagen erscheint der Granit und Granitgneis als Fortsetzung der Schichtungsreihe der Urgebirgsarten. Zwischen denselben und der Breccie, sagen die Herren v. Spix und v. Martius, kommen mehrere Lager von Steinmark, von ziegel- und bräunlichrother, ockergelber und lavendelblauer Farbe vor, und halten dafür, dass dieses dieselbe so weit verbreitete Formation der Tapanhoacanga in Minas sey, weil dieses Conglomerat auch hier zuweilen goldhaltig ist (S. 1. Th. p. 231.) 5) Mawe hingegen sagt (S. 1. Th. p. 120.) \*): Die Breccie ist von ockergelber, rother und brauner Farbe. mit abgerundeten Geschieben, von 3 bis 6 Fuss Mächtigkeit, horizontal gelagert. Unter derselben findet man einen schönen verschiedenartig gefärbten mit Sand gemengten Thon, meistens aber von violetter Farbe. weißen und rothen Thone sind ihrer Natur nach die reinsten."

Unter diesen Thon setzt nun Mawe ein aufgeschwemmtes (?) sehr eisenschüssiges Lager, welches auf einer halb verwitterten Substanz aufsitzen, die Granit zu seyn scheint und worin der Feldspath vorherrschend, das Ganze aber auf festem Gesteine ruhen soll.

Obristl. v. Varnhagen, der mehrere Jahre sich in der Stadt S. Paulo aufgehalten, sagt in seinen Nachrichten (S. v. Eschw. Journal v. Br. 2tes Heft) über diese Gebirgsarten folgendes: "S. Paulo liegt auf einer Anhöhe, die sich 50 bis 100 Fuss über eine große morastige Ebene erhebt, welche durch das weite Thal des Tieté-Flusses gebildet wird, und nur an der südlichen Seite hängt die

<sup>\*)</sup> Nach der französischen Uebersetzung seiner Reise in Brasilien,

Erhöhung mit dem kuglichten erhabenern Lande zusammen. Sie ist aus abwechselnden Thon und Lehmschichten gebildet von verschiedenen Farben und wechselt mit Triebsandlagern (?) ab. Man findet diese Lagerungen in folgender Ordnung von Unten nach Oben; und wie man sie am besten bei der Anhöhe von Piques beobachten kann. Das Grundgebirge ist Gneis, darauf liegt eine Art verwitterter 48 Steinkohle (?) dem Torfe ähnlich von 12 Fuss Mächtigkeit. Diese wird von einem Sandconclomerat von beinahe derselben Höhe bedeckt, nun folgt eine Lage Thon von 10 Fuss Mächtigkeit, dann ein thonigter Eisenstein 8 Zoll stark und hierauf liegt ordinairer gelber Letten. Das Ausgehende des Gneises findet man an den Ufern des Rio Tamandaty nahe bei der Stadt."

"In den genannten aufgeschwemmten Gebirgslagen, kommt an vielen Orten verwitterter zu Porzellanerde zerfallener Feldspath vor, Tabatinga genannt, welcher zum Weißen der Häuser statt des Kalkes benutzt wird, auch vermengt man ihn mit farbigen Thonarten (tagoa) zum Malen der Zimmer."

"In der morastigen Ebene, die sich über eine Legoa um einen Theil der Stadt erstreckt, befinden sich ungeheure Torflager, wovon man aber bisher noch nicht den geringsten Gebrauch gemacht hat."

"In den aufgeschwemmten Schichten, worauf die Stadt liegt, kommt etwas feiner Goldsand vor, der aber die Mühe nicht lohnt, gewonnen zu werden."

"Die Gegend zwischen Süden und Westen um die Stadt herum, besteht aus Schichten rothen Lettens mit Sand abwechselnd, worinnen einige Lagen einer Breccie vorkommen, die aus Sand und thonartigem Eisenstein besteht, und zuweilen ganz in letzteren übergeht. Diese Lagen haben einige Zolle bis mehrere Fusse Mächtigkeit. Die Breccie wird zum Straßenpflaster gebraucht und des Thoneisensteins wegen legte man in der Nachbarschaft vor zweihundert Jahren eine Schmelzhütte darauf an."

Ich habe hier alle Nachrichten, die über diese Gegend bekannt worden sind, mittheilen zu müssen geglaubt, damit der künstige Forscher sie einer nähern Prüfung unterwerfen könne. Die von Herrn v. Varnhagen scheinen mir die genaueren, nur wegen der verwitterten Steinkohle, wovon er spricht, möchte wohl ein Irrthum statt finden, und in der Folge der Lagerungen fehlt auch der Triebsand, dessen er doch vorher Erwähnung that.

Nach meinen Barometermessungen liegt der Pallast des Gouverneurs in S. Paulo 2472 Fuss über dem Spiegel des Meeres und die ganze Gegend gehört zu dem wellen förmigen Hochlande jenseit des Küstengebirges, welches mit kleinen Unterschieden ein und dasselbe Nivean beibehält. Z. B. südlich nach der Villa dos Santos hin findet man Ponte Alta 2510 Fuss und die Serra de Cubatac, von welcher man von dem Plateau zur Küste hinabsteigt, 2320 Fuss hoch. Westlich von S. Paulo liegt der Arrayal Cutia 2620 Fuss und S. Roque 2461 Fuss erhaben.

Die jüngeren Gebirgsarten auf dem Wege nach Santos erstrecken sich bis zur Brücke dos Meninos Velhos, wo alsdann die Schichten eines verwitterten Gneises beginnen, die man bis Ponte Alta beibehält. Links erscheint daselbst ein felsigter Bergkopf mit großen Felsenblöcken, die wahrscheinlich aus Granit bestehen. Etwas weiter von Ponte Alta kommt Itaeolumit-Quarz vor; dessen Lagerungsverhältnisse nicht gut auszumitteln sind, und darauf erscheint ein Grünstein, welcher in Kugelmassen

häusig neben der Strasse liegt; links erhebt sich derselbe zu einem niedern Bergrücken, worauf alsdann Hornbleudegestein in großen Massen zu Tage steht. Der Rio das Pedras hat das Plateau dieser Gegend etwas erniedrigt, wodurch der erwähnte Bergrücken entstanden ist. Sobald man das wagerechte Plateau wieder erreicht, scheint der Itacolumit - Quarz wieder vorherrschend zu seyn. Plateau ist sandig und liegt voller weißer fester Quarzbrocken. Die Gebirgsschichten streichen alle in der 3ten oder 4ten Stunde. Am obersten Abhange des von hier sich steil nach dem Meere hinab senkenden Gebirges von Cubataô findet man einen durch Rotheisenoxyd gefärbten mürben Gneis in Thonschiefer den Uebergang machend. alsdann den Berg abwärts kommt man an eine Schicht mürben Syenits, aus dem sich weiter abwärts die Hornblende nach und nach verliert und es erscheint in der Mitte der Serra wieder der mürbe eisenschüssige Gneis mit abwechselnden Uebergängen in rothen mürben Thonschiefer, der sehr zerklüftet ist, und deren Klüfte schwarze Ablösungen zeigen, welche in dem Thonschiefer von Minas Geraes so häufig vorkommen und deren schwarzer Ueberzug aus Manganerz und schwarzem Erdkobalte zu bestehen pflegt. Auch enthält dieser Gneis-Thonschieser ein ziemlich beträchtliches Lager eines armen Brauneisensteins ebenfalls in einem sehr auflöslichen Zustande. Von hier aus bis zur Küste hinab ist nun der feste Gneis und Granitgueis vorherrschend, so wie er bei Rio de Janeire und Ilha Grande beschrieben wurde und alle Schichten fallen nach S. O. dem Meere zu.

Mawe sagt von der Serra de Cubatad dass ihre Gebirgsart Granit zu seyn scheine, so wie auch häusig weicher zerbröckelter eisenhaltiger Sandstein (wahrscheinlich meint er damit den thonigten Gneis). Die kleinste Höhe der Serra schätzt er auf 6000 Fuß (also um 3 zu hoch). und sagt, daß ihre Oberfläche aus Quarz und Sand bestehe (unbezweifelt der an der Oberfläche zerfallene Itaeolumit-Quarz.)

v. Varnhagen erwähnt dagegen Folgendes: Unten an dem Gebirge bemerkt man Gneis anstehend, der häufig mit Trümmern von Brauneisenstein durchsetzt ist; weiter oben findet man Granit mit groben Gemengtheilen (wahrscheinlich meint derselbe den Syenit), und ganz oben auf der Höhe erscheint Grauwackenschiefer als Lager, und zwischen ihm Thoneisenstein in Nestern (damit kann er nur den in Thonschiefer übergehenden Gneis gemeint haben.)

Die von aller Dammerde entblösste Felsenküste bei Santos und S. Vicent, zeigen dem Beobachter ganz deutlich wieder die verschiedenen granitischen Schichtungen wie bei Rio de Janeiro und Ilha Grande, und besonders werden diese an dem hohen Berge von Monserat sichtbar, dessen Fuss sich bis an die Villa erstreckt, wo derselbe vorzüglich aus Granit besteht, welcher sehr viele Hornblende beigemengt enthält, besonders an der Küste von S. Vicent, woselbst dieser zuweilen so überhand nimmt, dass der Granit nicht nur in Syenit, sondern selbst in Hornblendegestein den Uebergnug macht 6). Auch scheinen bei Santos Granit oder Granitgneisschichten vorzukommen. welche Zinngraupen enthalten, denn einer der deutschen Arbeiter auf der Kisenhütte von S. Jeas de Ypanema, zeigte einige kleine Graupen vor, so wie ebensalls etwas Zinn, welches er daraus geschmolzen, versichernd dass er die Erze bei Santos aus einem Wassergraben ausgewaschen habe. Verhält sich dieses wirklich so, woran man nicht

zu zweiseln Ursache hat; so sehlte also auch in der Reihensolge dieser so ost abwechselnden geschichteten granitischen Gebirgsmassen nicht der Granite Stanisere, den man doch zu den ältesten Granitarten zu zählen pslegt.

Um die Villa von Santos herum zieht sich eine ausgedehnte sumpfigte Niederung, die ehemals das Meer bedeckte und mitten in derselben tritt ein mächtiges ganz frei stehendes großes Felsenstück aus Hornstein bestehend von mehreren Lachtern Durchmesser und Höhe hervor, a pedra feitigeira (Hexenstein) genannt, gleich einem Monumente der Vergangenheit, von dem nicht zu errathen seine Bedeutung, noch von wannen es hieher kam.

Ich kehre nun wieder nach der Stadt S. Paulo zurück, um von da die Richtung des Weges und das Vorkommen der Gebirgsarten auf demselben über Cutia, S. Roque, Villa de Sorocaba bis zu dem berühmten Morro de Arrasoyaba zu verfolgen, welcher 18 Legoas westlich von dieser Stadt entfernt liegt.

Von S. Paulo aus nach Pinheiros hin sind die Gegenden flach hüglicht und ziehen sich links längst dem Rio Tieté hinunter. Auf dem rechten Ufer desselben, ungefähr eine Legoa entfernt erscheint isolirt die Serra de Jaragoá, eine der südlichsten Strahlen der Serra da Mantiqueira, die in früheren Zeiten durch ihren Goldreichthum berühmt war, welcher aber jetzt ganz in Verfall gekommen, so wie fast alle Goldgewinnung dieser Provinz.

Mawe in seiner Reise p. 131. sagt von diesem Gebirge, daß seine Gebirgsart ein primitiver Granit zu seyn scheine, dem Gneis sich aunährend, untermengt mit Amphibole und häufigem Glimmer. Die Oberfläche des Bodens sey roth und sehr eisenschüssig und das Gold finde sich daselbst in den Geschieben, Cascalho genannt, an den

Usern der Bäche, woselbst große Excavationen als Ueberbleibsel jener Arbeiten vorhanden.

- v. Spix und v. Martius erwähnen eines eisenschüssigen Sandstein-Gonglomerats, welches an diesem Gebirge vorkomme, worin das Gold in Körnern und Schüppchen erscheine und worauf man Goldwäschereien betrieben habe.

  (1. B. p. 248.)
- v. Varnhagen (v. E. Journal v. Bras. 2. H. p. 250). führt an, dass er an dem Fusse dieses Berges einen Gang von Brauneisenstein gefunden, der gegen 6 Fusa mächtig sey und dessen Ausgehendes nahe bei der Fazenda von Jaragoá erscheine. Dass es wohl unbezweiselt sey, dass das Gold in dem festen Gebirge vorkomme und von da in die Nachbarschaft abgesetzt werde und dass vielleicht der Brauneisenstein das Muttergestein desselben abgebe.

In wiefern diese Herren richtig beobachteten, lasse ich dahingestellt seyn, da ich dieses Gebirge nicht selbst besuchen konnte; ich lenke deshalb wieder in die Hauptstrasse ein, woselbst eine thonigte Dammerde die niederen Gegenden bedeckt. Auf dem hüglichten Lande des Sitis de Javary tritt ein verwitterter Gneis, so wie auch Thonschiefer hervor und auf demselben lagert ein eisenschüssiger Sandstein, als Produkt neuerer Entstehung. Weiter hin kommen große Gneisblöcke zum Vorschein, und bei Cutia ein im Ganzen anstehender fester Gneis mit dem Streichen seiner Schiehten in der 2ten Stunde. Sein Begleiter ist ein feinkörniger Granit, der hier unter demselben zu liegen scheint. Das Niveau von Cutia ist nur um 252 Fuss höher als das von S. Paulo. Die flachhüglichten Gegenden werden hier durch zwei niedere Bergreihen uuterbrochen, die als Abkömmlinge der hohen Serra da Mantiqueira zu betrachten sind, und deren Felsenriffe in

dem Rio Tieté von dessen erstem gewaltsamen Durchbruche zeigen. Den einen Bergrücken überschreitet man zwischen Cutia und S. Roque, den andern zwischen letzterem Orte und Sorocaba und beide verlaufen sich nach und nach südlich in der Hochebene. Die Gebirgsart zwischen Cutia und S. Roque ist Granit, der hie und da mit einem eisenschüssigen Gneis abzuwechseln scheint mit einem Streichen der Schichten in der 3ten Stunde und einer Neigung derselben nach N. W. Findlinge von Kieselschiefer aind nicht selten. Bei S. Roque tritt ein schöner großkörniger Granit hervor mit rothem Feldspathe, und hie und da mit Nestern von dunklem beinahe schwarzen und bandartig gestreiften Quarze.

- v. Spix und v. Martius bemerkten in der Gegend von S. Roque auch einen gelblich grobkörnigen Sandstein, der hie und da mit Schichten von Brauneisenstein abwechselt (p. 249.) so wie auch Findlinge von Retheisenstein 7), und glauben, daß dieser wohl als fortgesetzte Flötzlagerung der Gegend von S. Paulo betrachtet werden könnte.
- S. Roque liegt 2461 Fuss über der Meeressiäche, und die erwähnten Bergrücken sind nur um 400 bis 500 Fuss höher.

Nähert man sich von S. Roque aus der zweiten Bergreihe, so verschwinden die Wälder und der höhere Baumwuchs, die Ackerkrume wird magerer und spärlicher und
ist an manchen Orten kaum hinreichend die Wurzeln der
Campos-Vegetation aufzunehmen und zu nähren. Tiefe
Graben, Fluß- und Bachbette durchschneiden die Hochebenen
und alles nimmt den Character der Sertois an, wie die
von Abaete, Indaia und dem Rio de S. Francisco, wo die
Uebergangsbildungen des Thonschiefers vorherrschend sind.

Auch hier tritt ein rother mürber Thonschiefer hervor mit einem Streichen seiner Schichten in der 2ten und 3ten Sie stehen zum Theil senkrecht oder auch mit einer starken Neigung nach O. Die höchsten Punkte der Gegenden zeichnen sich durch Sandsteinköpfe aus, eben so wie in der oben genannten Sertoîs, und bei Inhuayba findet der so gewöhnliche Uebergang des Thonschiefers in Grauwackenschiefer statt. Diese Gegenden sind öde und monschenleer, nur erstlich in der Nachbarschaft von Sorocaba entsteht wieder Leben, Gneis und Granit liefern einen fruchtbareren Boden, der Pflanzenwuchs ist üppiger; ein hüglichtes sich weit erstreckendes Campos - Land mit Grasfluren und Waldinseln, in welchem die kleineren Flüsse von Sorocaba, Ypanema und Sarapuû aich vereinigen und dem nahen größeren Tieté zuströmen, präsentirt aich von den Höhen herab, mit dem in einer Entfernung von 4 Legoas gelegnen hohen und berühmten Morro de Arrasoyaba.

v. Varnhagen sagt Folgendes über die Gebirgsarten, die in grader Richtung zwischen dem letzt erwähnten Bergrücken und dem Morro de Arrasoyaba liegen: "zuerst an den Granit von Sorocaba legt sich Grünstein, der eine halbe Legoa weit fortsetzt, alsdann kommt Syenit, in dessen Lagern der Rio Sorocaba ungefähr I Legoa von dem Flecken einen Wasserfall, Salto de Vuturaty genannt, ungefähr 300 Fuss (?) hoch bildet. Die Lager des Syenits, über welche das Wasser hinabstürzt, machen einen Winkel mit dem Horizont von 45°. An den Syenit legt sich Uebergangsthonschieser mit Kieselschieser abwechselnd, an welchen die mächtigen Lager von aschgrauem dichten Kalkstein mit weißen Kalkspathadern grenzen. Dieser Kalkstein in dünnen Taseln klingt, wenn man daran schlägt. Seine Lager setzen

an beiden Ufern des Sorocaba fort, der sich dem Streichen nach darinnen eingefressen und am rechten Ufer desselben eine große Höhle gebildet hat mit vielen Stalactiten, die den Namen Palacio führt. Drusen krystallisirten Kalkspathspathes mit Kupferkies sind nicht selten in den Kalkspathadern zu finden. Das Streichen dieses Kalksteins ist von N. nach S. und das Einfallen der Schichten nach O., nur an wenigen Stellen findet man auch eine horizontale Lagerung. Man benutzt ihn zum Kalkbrennen und auch zum Zuschlage auf der Eisenhütte, welche 4 Legoas von da entsernt ist. Derselbe Kalkstein findet sich auch bei der Villa Paranahyba zwischengelagert dem Thon und Kieselschiefer, in großen Tafeln brechend, von lichteren Farhen und ebenfalls mit vielen Kalkspathadern durchnogen." (v. E. Journ, v. Bras, 2tes H. p. 253 und 54.)

Die Hochebene, aus welcher sich der Morro de Arrasoyaba oder Guarasoyaba 1088 Fuís hoch erhebt, hat bei der großen Eisenhütte von S. Joaô de Ypanema eine Meereshöhe von 1822 Fusa. Der höchste Gipfel des Gebirges hat also eine Erhöhung von 2910 Fuss. Der Kern dieses isolirten Berges, welcher von N. nach S. gegen drei Legoas Durchmesser hat, besteht aus einem grob und kleinkörnigen Granit mit röthlichem Feldspath, rauchgrauen Quarz und schwarzen Glimmer. In dem grobkörnigen findet man auch vielspäthigen Feldspath, der ihn von dem andern auszeichnet, wenig Quarz so wie dunkelgrünen Glimmer und Magneteisenstein in kleinen Körnech und größeren Brocken. Dieser Granit ist fest und vorzüglich gut zu Mühlsteinen. Das Streichen seiner Schichten ist in der dritten Stunde. An dem Abhange des Gebirges nach der Eisenhütte zu lehnt sich an diesen gröberen Granit ein

sehr feinkörniges Gestein, welches mir durch Herrn v. Varnhagen unter der Etiquette Grauwacke zugesendet wurde, nach der Untersuchung des Herrn Bergrath Zinken aber sich als ein feinkörniger Granit auswies, von schmutzig gelber Farbe, und weis getiegert, aus Feldspath und Quarzkörnchen bestehend, welche durch aufgelösten Feldspath wieder verbunden sind. Hr. Zinken halt denselben für einen jüngeren oder regenerirten Granit. Ich gestehe, dass ich diesem Gesteine zu wenig Ausmerksamkeit gewidmet, da es mir ebenfalls zur Thonschiefer- oder Grauwackenbildung zu gehören schien, denn zunächst aufgelagert demselben erscheint der Thonschiefer, und diesen begrenzt bis zur Eisenhütte alter Sandstein. Die letzten und obersten Schichten dieses Sandsteins sind oft mergelartig und kleinkörnig mit eingemengten oder gleichsam eingekneteten faustdicken abgerundeten Geschieben von Granit, Gneis, Porphyr, Kiesel und Thonschiefer. Die reinen tieferliegenden Bänke dieses Sandsteins von durchgängig gröberm Korn und ohne beigemengte Geschiebe, worauf die Hüttengebäude liegen, liefern vortreffliche Gestellsteine und haben die Eigenschaft nach ausgestandner Glühhitze im Hohofen und der darauf erfolgenden Erkältung, in meistens fünsseitige Säulen zu zerspringen \*). Merkwürdig ist, dass man selbst die säulenförmige Absonderung dieses Gesteins auch auf seiner natürlichen Lagerstätte an demselben bemerkt, wenn die ebenen oder abgerundeten Felsenmassen entblößt zu Tage stehen und lange Zeit den zerstörenden Wirkungen der Atmosphäre ausgesetzt waren. Man sieht alsdann die Oberfläche zerrissen, und genauer betrachtet bilden diese Risse lauter Polygone, die, wenn man sich ihre Seiten verlängert in die Tiefe denkt, Säulen bilden. Die Verwitterung hat diese Säulendurchschnitte auf der Oberfläche bezeichnet, indem sie auf den Grenzlinien, wo die Säulen aneinanderstoßen, als weichere weniger dichte Masse, tief wirkte, jedoch erstreckt sich diese Einwirkung nur auf wenige Linien uud tiefer ist keine Spur mehr davon sichtbar. In den Felsenmassen betragen die sichtbaren Durchmesser der Säulen bei wenigen nur einige Zolle, bei den meisten über einen Palmen, nachdem die Steine aber im Feuer gegfüht, entstehen sogar säulenförmige Absonderungen, die kaum einen halben Zoll oder noch weniger Durchmesser haben. \*)

Diese Gestellsteinlage des Sandsteins ist zum Theil weiß oder ein wenig gelblich und mürbe, von zwei Lachtern Mächtigkeit. Unter dieser erscheint ein Lager weißen kleinkörnigen und harten Sandsteins, welcher einen besonders guten Baustein abgiebt, aus welchem die Hüttengebäude aufgeführt sind, und noch tiefer erscheint ein noch festeres Lager desselben von aschgrauer Farbe, vorzüglich brauchbar zu Schleifsteinen.

Da dieser Sandstein besonders in den obersten Schichten sich oft mergelartig zeigt, wie oben schon bemerkt wurde, so findet man ihn zuweilen mit einem kalkigen Sinter überzogen, besonders an feuchten Stellen, Bächen und Höhlungen, woselbst er als Stalaktit herabhängt und zum Kalkbrennen benutzt wird. Er geht auch hie und da ganz in eine Mergelschlucht über und mancher scheint ein Chloritartiges Bindemittel zu haben.

Wer die Bildung dieses Sandsteins in andern Theilen Brasiliens noch nicht beobachtet hat, dem wird es schwer fallen den hier vorkommenden auf den gehörigen Platz zu stellen, der ihm in der Reihenfolge der Gebirgsarten zukömmt, da man ihn zwar auf Urgebirgen und Uebergangsgebirgen außgelagert findet, aber noch nicht ausgemacht ist,

ob er dem benachbarten Kalkstein auf- oder untergelagert erscheint, noch ob er irgendwo von andern jüngern Lagermassen bedeckt ist, so daß selbst noch zweiselhaft bleibt, ob der erwähnte Kalkstein zu dem Uebergaugs- oder Alpenkalkstein gezählt werden muß. Erstlich nach gehörigen Vergleichungen dieser Gebirgsbildungen und ihrer Verhältnisse zu einander in andern Gegenden, besonders dem Flussgebiete des Rio de S. Francisco, des Abaeté und Borrachudo in Minas Geraes, wird man einigermaßen vergewissert, diesen Kalkstein als zur Uebergangsbildung gehörig zu betrachten, so wie den beschriebenen Sandstein zur Formation des Kohlensandsteins, der unmittelbar jener Bildung nachfolgt. 10)

Der Morro de Arrasoyaba liegt ungefähr 1 Stunde südlich von der Eisenhütte und zeigt größtentheils pralligte mit dickem Urwalde bewachsene Abhänge, reich an verschiedenen Holzarten als hoher Baumschlag, deren man über 150 Species zählt. An einigen Stellen nur zeigt er sich sanster erhebend mit eindringenden kleinern Thälern, von welchen das Thal von Furnas das beträchtlichste ist mit einem kleinen daraus hervordringenden Bache, dem der alten Hütte genannt. Der Rücken des Gebirges zeigt zum Theil einige höhere Kuppen, auch findet man einen Sumpf oder Teich auf demselben, Lagoa d'oirada genannt, von welchem mehrere abentheuerliche Sagen von verborgenen Schätzen unter dem Volke in Umlauf sind. nordöstlichen Seite des Berges nach der Hütte zu, ist schon Erwähnung geschehen und von der südöstlichen sagt v. Varnhagen, dass daselbst Grünstein und Hornblendegestein erscheinen mit übergelagertem Sandstein 11); derselbe lagert nicht nur um das Gebirge herum, sondern erstreckt sich auch westlich über Porto Feliz hinaus, woselbst er

als eine 40 his 60 Fuss hohe Felsenwand Arara - ita - guaba genannt (ein Ort, wo die Araras Steine fressen) zu Tage steht.

Der Grünstein, besonders der säulenförmig gestaltete, wird auf der Eisenhütte mit Vortheil zu Wellzapfen-Unterlagen benutzt und die Erfahrung hat gelehrt, dass diese weit weniger Friction verursachen als eiserne Unterlagen.

In einigen Gegenden um das Gebirge herum erscheinen auch die goldhaltigen angeschwemmten Lager, auf denen vor Zeiten stark gearbeitet wurde; später verdrängte der Ackerbau, vorzüglich die Anpflanzung des Zuckerrohres, den Bergbau.

Nach diesen Bemerkungen über die äußere Form des Berges und seiner Gebirgsarten muß die Aufmerksamkeit auf die Mitte desselben gelenkt werden, woselbst sich die große Eisensteinniederlage in dem beinahe kesselförmigen Thale von Furnas befindet, welches seinen krummlaufenden Ausgang, nebst dem darinnen strömenden Bache da Fabrica velha, nach N. O. hat, indem sein oberer Rand wohl eine Legoa in Circumferenz misst. Die Thalwände sind mit dickem Walde bewachsen, der aus einer fruchtbaren Pflanzenerde sprosst mit untermengtem verwitterten Eisenstein in größeren und kleinern eckigten Bruchstücken; diese Bruchstücke magnetischen Eisensteins, unter denen selbst große Massen von 10 bis 20 Fuß Durchmesser vorkommen, liegen entweder unter dieser fetten Pflanzenerde vergraben oder sie sind übereinandergethürmt in wirrigen Haufen. Hie und da ragen aus den Gebüschen und besonders an drei verschiedenen Orten gigantische solide Felsenmassen über 40 Fuss senkrecht empor, deren Breite nach v. Varnhagen nur gegen 3 Lachtern betragen

soll. An der gegenüherstehenden Thalwand will derselbe eben solche Felsenmassen correspondirend gefunden haben, und glaubt sie deshalb als mächtige Eisensteingänge betrachten zu müssen, deren Richtung vollkommen von N. In derselben Linie durch das Thal hindurch, sollen auch die Bruchstücke der daselbst zertrümmerten Gänge sich vorfinden. Ueber die Richtigkeit dieser Beobachtungen konnte ich nicht urtheilen, weil damals der Boden zu sehr von Hölzern und Gesträuchen bewachsen war, indessen scheint sein eignes Geständnis dieser Erscheinung von drei Gängen zu widersprechen, denn er sagt, dass der Eisenstein sowohl im Hängenden als Liegenden in einen mit Eisenstein innig vermengten Quarz übergehe, welcher Granit zum Nachbar habe, der auf hundert Lachtern Breite als Hauptgebirgsmasse diese Eisensteinniederlagerungen von einander trennt. Wahrscheinlicher kommt es mir vor, dass diese großen Eisensteinmassen als dem Granit angehörige Lagerungen oder Stückgebirge betrachtet werden müssen, gleich denen, welche die Herren v. Buch und Hausmann in den Grünstein und Gneisgebirgen Schwedens und Lapplands beobachtet haben, und dieses ist um so mehr anzunehmen da der die Haupteisensteinmassen trennende Granit, selbst in größeren und kleineren Brocken, denselben magnetischen Eisenstein beigemengt hat, folglich die gleichzeitige Entstehung des Einen und des Andern nicht in Zweifel gezogen werden kann. Die Zwischenlagerungen von Quarz und innig gemengtem Eisenstein, die v. Varnhagen in das Hängende und Liegende versetzt, ohne daß diese jedoch eine scharfe Begrenzung mit dem Gebirgsgesteine gewahren lassen, müssen als ein zur Gesammtmasse gehöriges Ganze des Granits betrachtet werden, worinnen der Feldspath und Glimmer fehlen.

Die Herren v. Spix und v. Martius (1 Th. p. 254), denen es hier auf ihren Excursionen wahrscheinlich an einem guten Führer fehlte, glauben, daß diese Kisensteinniederlage von dem gelben quarzigen Sandsteine mit thonigten Bindemitteln umgeben sey, weil dieser an dem Fusse des Berges so wie bei der Eisenhütte an mehreren Stellen hervortrete. Auf diese irrige Meinung gestützt, ziekt auch wahrscheinlich die Bemerkung p. 249. ihrer Reise, das ausgebreitete Vorkommen von Eisen um so auffallender sey, je mehr man aus der Granit in die Sandsteinformation trete. Mit dieser Ansicht, wenn der Eisenstein von Sandstein umgeben und diesem angehörig ist, Läst sich auch nicht gut zusammenreimen, wie alsdann diese sonst so aufmerksamen Beobachter oben über dem Eisensteine auf dem Berge, einen schmutzig lavendelblauen, auf den Ablösungen braungefärbten Urthonschiefer, welcher von O. nach W. streiche, hätten wahrnehmen können.

Mawe nun gar versetzt den Ursprung dieses Eisensteins in den Kalkstein, der doch gegen 4 Legoas davon entfernt bricht. Da er beide, den Eisenstein und den Kalkstein bei der Hütte geschwisterlich neben einander aufgeatürzt fand, um gemeinschaftlich verschmolzen zu werden, so glaubte er, das sie wahrscheinlich auch zusammenbrechen müsten.

Mit dem Eisenstein zuweilen gemengt, findet man Steinmark, Calcedon und Bergkrystall, auch ist die sonst dichte Masse hie und da mit Adern von Eisenocker durchzogen. Die Oberfläche der Felsenmassen ist flach oder nur etwas vertieft und grubigt, hie und da auch voller Poren, und der welcher lange Zeit der Verwitterung ausgesetzt war, mit einer Rinde halbexidirten Eisensteins umgeben.

Der Reichthum dieses Eisensteins, der durchgängig 80

bis 90 proc. Eisen enthält, ist so beträchtlich, das einzig von den zertrümmerten Bruchstücken die größte existirende Eisenhütte über hundert Jahre daran zu schmelzen hätte, bevor man die feststehenden Felsenmassen zu sprengen brauchte.

Ganz oben auf dem Gebirge erscheint ein beträchtliches Lager mit umherliegenden Felsblöcken und Trümmern eines eigenthümlichen Gesteins von schwarz und leberbrauner Farbe: an einigen Massen verläuft sich dieselbe ins Lichtgraue bis zum Weißen, in andern ins Gelblichbraune bis ins Schmutziggelbe. Der Bruch desselben ist flachmuschlig, glänzend von Fettglanz. Die Bruchstücke sehr scharfkantig und an den Kanten durchscheinend, sehr fest und schwer zersprengbar. Manche Stücke sind voller größerer und kleinerer Drusenlöcher, deren Wände mit bläulichtem Calcedon inkrustirt sind. Je dunkler das Gestein, je mehr Calcedondrusen enthält es eingeschlossen, je lichter aber, desto mehr verlieren sie sich mit dem glatten glasigen Bruch, man glaubt alsdann einen Uebergang zum Hornstein wahrzunehmen. Den ganz dunklen leberbraunen möchte man für Pechstein halten, wenn nicht dagegen seine Festigkeit und sehr schwere Zersprengbarkeit spräche: Die Herren v. Spix und v. Martius nennen es ein poröses Quarzgestein von lichtebrauner Farbe, dessen Höhlungen mit bläulichweißem Calcedon von krystallmischer Oberfläche überzogen sind, welches wahrscheinlich in Gängen des Magneteisensteins vorkomme. Dass es zu den kieseligen Mineralien gehöre und dem Quarze sehr nahe verwandt ist, ist wohl nicht zu bezweißen, es verdiente aber doch wohl einer näheren Prüfung, besonders die dunklen Abarten, die sich sehr auffallend von dem Quarze unterscheiden.

In wie weit die alten Sagen von einem goldnen Berge

Uvutucavarû, der westlich von S. Paulo liege, auf das Gebirge von Arrasoyaba, wegen seines Kisenreichthums anzuwenden sey, wie einige dieses auslegen wollen, wage ich nicht zu entscheiden.

In der Nachbarschaft des Morro verdient auch eines Feuersteinlagers zwischen dem Flecken Sorocaba und Itapitininga, bei Payol, erwähnt zu werden. v. Varnhagen sagt davon bloss, dass viele tausend Flintensteine darans jährlich geschlagen werden, ohne sich weiter über seine Lagerungsverhältnisse einzulassen. Auch ganze Lager von versteinertem Holze sollen daselbst vorkommen, an deren einzelnen Stücken noch die Holzstruktur zu erkennen ist mit einem Uebergang in Feuerstein. Manche Stücke davon sind an dem einen Ende noch halb Holz, an dem andern in Feuerstein umgewandelt. An der Oberstäche sind einige mit einer kreideartigen Kruste überzogen und in dem Innern befinden sich sphäroidische Massen, welche nach Herrn Bergrath Zinkens Meinung vielleicht Wurmlöcher gewesen sind. Die Farben dieses Feuersteins verlaufen sich von dem Schwarzen bis zum Braunen und Lichtgrauen. Durch dieses Lager fliesst ein kleines Gewässer, welches so stark mit aufgelöster Kieselerde geschwängert ist, daß in kurzer Zeit hineinfallende Blätter und Aestchen, zuerst mit einem Kieselsinter überzogen werden, nach und nach diese aber ganz von der Auflösung durchdrungen werden.

# Anmerkungen zum zweiten Abschnitt.

1) In dem Augusthest der Jenaischen Litteraturzeitung des Jahres 1829, Artikel Erdbeschreibung, steht in einer Recension über die v. Feldners Reisen durch mehrere Provinzen Brasiliens, in Hinsicht der Gebirgszüge der Tadel ausgesprocheu, dass der Verfasser, so wie auch mehrere Compendien die Serra do Mar als einen Hauptgebirgszug anführen, der bis Bahia hinreiche, da doch in den Provinzen Espirito Santo und Bahia fünf größere Flüsse mit vielen Nebenflüssen aus dem Innern kämen und in ziemlich grader Richtung dem Meere zuströmten; in diesen Provinzen also offenbar dieser genannte Gebirgszug nichts weiter als der östliche Abhang des dahinter liegenden Hochlandes sey, indem Rezensent sich namentlich auf mein geognostisches Gemälde von Brasilien (Weimar 1822) so wie auf die Charte des Herren v. Spix und v. Martins beruft. In der angestihrten kleinen Schrift wird Folgendes gesagt: "Die Linie von Cap Roque bis zur Spitze (Brasiliens) begleitet in mehr oder weniger Entfernung von der Küste, ein Gebirgszug, dessen mittlere Erhöhung ich nach mehreren Beobachtungen, auf 3000 Fuß Seine höchsten Punkte sind 4000 Fuß und man belegt ihn an mehreren Orten mit dem Namen der Serra do Mar, einer schicklichen Benennung, die durchaus für diesen ganzen Zug eingesührt werden müßte etc. etc." geht hervor, dass meine Ansichten mit denen v. Feldnerschen übereiukommen und dass Rezenseut mich mehr dem wahren Sinne als den Worten nach verstanden hat. Auch v. Feldner hat wohl nicht verstanden haben wollen, dass ein ununterbrochener Gebirgsrücken die Serra do Mar bezeichne und sich bis Bahia hinziehe, soudern will, so wie auch in der kleinen Abhandlung die Meinung ist, ein allgemeines Bergsystem damit darthun, welches die Küste Brasiliens entlang begleitet, bald nahe bald fern, welches sich von der See aus betrachtet als ein zusammenhängender Gebirgszug darstellt, der selbst bis zum Cap Roque hinreicht, von dem linken Ufer des Rio de Francisco nach jenem Cap aber nicht die Höhe erreicht, die er von dem rechten User nach Süden zu hat; überdem ein Gebirgszug, der durch Flüsse und Thäler auf kurze Strecken unterbrochen wurde, kann dadurch nicht

für beendigt angesehen werden, sobald in derselben Richtung immer wieder sich erneuernde Erhöhungen und Berge austreten, sey es nun dass diese-isolirt stehen oder dass sie aus Gebirgsjöchen bestehen, die noch aus höheren Gegenden kommen und die Lücken des gedachten Zuges ausstillen. Um so mehr verdient die Serra do Mar als ein wirklicher Gebirgszug betrachtet zu werden, da die Durchbrüche der größten Flüsse durch diesen Zug nicht zu verkennen sind, z. B. der des Paraiba bei der Aldea da Pedra, nicht fern von S. Fidelis, des Rio Doce bei den Wasserfallen Escadinhas genannt, des Rio Mucuri zwischen den Flüssen Espirito Santo und Caxoeira, des Rio de Jequetinhonha oder Belmonte am Salto Grande, u. s. w. welche deutlich beweisen, dass ein allgemeiner Zusammenhang unter denselben ehemals statt fand. Rezensent misst solchen Durchbrüchen wenig Glauben bei und meint dass dieses erstaunenswerth wäre, wenn es wirklich der Fall seyn sollte. Allerdings erregen sie Erstaunen, sobald man nicht daran denkt, dass diese großen und festen Bergmassen ehemals in einem weicheren Zustande waren, und dass nur unter dieser Bedingung ohne großen Widerstand die Durchbrüche nach der schleunigen Zurückziehung der Gewässer bis zum jetzigen Meere vor sich gehen kounten. Ueberdem sind ja solche Durchbrüche auch nichts seltnes selbst in unserm lieben deutschen Vaterlande, und Rezensent brauchte ja nur den Rhein bei Bingen zu besehen oder die vielen Durchbrüche der Donau zwischen Regensburg und Wien.

Auch in geognostischer Hinsicht verdient dieses Küstengebirge als Ein Zug betrachtet zu werden, da er durchgängig aus den granitischen Gebirgsarten besteht, deren Schichtearichtung im Ganzen genommen beständig der Hauptrichtung des ganzen Zuges folgt. Indessen von der andern Seite betrachtet hat Rezensent auch nicht Unrecht einen Theil dieses Gebirgszuges als den östlichen Abfall des dahinter liegenden Hochlandes zu betrachten, allein dieses kann nur von demjenigen gelten, welcher nördlich von Ilhios und Bahia zu und noch weiter hin liegt, unbeschadet der Meinung, dass diese Hochländer und Berge dennoch zunächst dem Höhenzuge der Serra do Mar beigezählt werden können und müs-Ueber die fortgesetzten Erhöhungen von Bahia bis zu der Mündung des Rio de S. Francisco und von da weiter bis zum Cap Roque, weiss man zu wenig, als dass sich etwas Bestimmtes darüber sagen liefs, indessen ist wohl nicht zu bezweifeln, dass auch dieser Strom sich eine Bahn durch mehtere Gebirgszweige, die sich mit dem von Espinhaço weiter

südlich im Lande vereinigen, gebrochen hat; der Hauptdurchbruch davon beginnt nach v. Spix und v. Martins Nachrichten, bei dem Porto da Vargem redonda, durch eine Kalksteinkette, zwischen welcher derselbe gegen 12 Legoas Länge eingezwängt, reißend und tief fortströmt, mehrere Stromschwellen und Fälle macht, wovon die Caxceira de Paulo Affonso der Ansehnlichste ist. Verhält sich dieses nun wirklich so. was mir auch von mehreren Reisenden in jenen Gegenden bestätigt worden ist, \*) so hat auch die Feldnersche Behauptung, dass die Serra do Espinhaço sich mit der Serra de Hybiapaba vereinige, nichts Unwahrscheinliches, besonders wenn wir auch die Richtung und den Lauf der Itaeolumitquarz-Bildung verfolgen, die der Serra do Espinhaço vorzüglich eigen ist, indem man dieselbe längst diesem großen Gebirgszuge bis in die Serra de Hybiapaba, ihrer ganzen Länge nach, vorfindet, wovon ich in der Folge Gelegenheit finden werde ein Mehreres zu handeln.

2) In Portugal, bei Mogadouro in der Provinz Tras so Montes fand ich eine ähnliche Lagerung des Itacolumitquarzes, dessen ganze Felsenmassen in parallele Zickzacke, deren Seiten höchstens drei Zoll lang sind, mit stark inclinirten Schichten gelagert waren. Die Entstehung dieser sonderbaren Gestaltung zu erklären, die man auch nicht selten in größerem Maßstabe bei übereinandergelagerten Kohlenslötzen findet, ist wohl für den Geologen eine der am schwersten zu lösenden Aufgaben.

3) Die Herren v. Spix und v. Martius erwähnen ähnlicher Austerbänke in der Gegend von Bahia und bemerken dabei, dass die Schaalen jetzt noch lebenden Seeconchylien angehören, der Ostrea edulis, einigen Gattungen Tellina und fasciolaria.

4) Die Erfahrung lehrt täglich, dass ein auf den härtesten Stein unaufhörlich tröpfelndes Wasser mit der Zeit eine Vertiefung in denselben hineinarheiten kann, wozu natürlich eine geraume Zeit von Jahren gehört. Wie viele tausend Jahre müßten demnach wohl verflossen seyn, am diese Löcher einzugraben, und besonders da die Hälfte des Jahrs kindurch diese natürliche Bohrarbeit durch die Austrocknung des Flussbettes eingestellt ist. Weniger schwierig die Zeit zu berechnen und diese Räthsel zu füsen, wird man damit zu rechte kommen, wenn man bedeukt, dass das Sonst

<sup>\*)</sup> Man betrachte die von mir und v. Martius herausgegebene große Karte von Ostbrasilien.

von dem Jet'zt sehr verschieden war. Wo jetzt völlige Erstarrung und Härte der Gesteinarten, existirten sonst weichere Massen, die nur nach und nach erhärteten und folglich in ihrem weicheren Zustande leicht durchbohrt werden konnten.

5) Ein offenbarer Irrthum, wahrscheinlich durch Verwechselung der gesommelten Mineralien entstanden, findet wohl hier statt, denn ummöglich kann man, weder oryctognostisch noch geognostisch betrachtet, dieses größtentheils kleinkörnige Conglomerat in abgerundeten Körnern, welches nur oft einen Zoll mächtig zwischen Thouflötzen liegt, für identisch mit dem Conglomerate oder der Tapanhoacanga in Minas halten, dem nur selten abgerundeter Quarz beigemengt ist und dessen Hauptmasse aus eckigen Bruchstücken von Magneteisenstein, Eisenglanz und Eisenglimmer zusammengesetzt ist, und in mächtigen Lagen blos Urbildungen, bis zu den höchsteu Gebirgsrücken hinan, bedeckt.

6) Allen Nachrichten zu Folge, so trägt die ganze Küste von Rio de Janeiro bis Santos und von da, wie man aus Mawe's Berichten urtheilen kann, über Sa. Catharina hinaus bis nach Rio Grande, immer ein und denselben Character der Abwechselungen der granitischen Gebirgsarten, denen auf der Serra de Paraty, in der Nachbarzchaft der Villa de S. Luiz ein weißkörniger Urkalkstein eingelagert seyn soll.

7) Die Bemerkung, welche diese Reisenden hierbei machen, dass überhaupt die Verbreitung des Eisens, wenn auch nur in Trümmern, um so auffallender seyn soll, je weiter man aus der Granit- in die Sandstein-Formation trete, kann wohl nur auf manche Gegenden Europas angewendet werden, doch im Allgemeinen möchte sie wohl nicht richtig und insbesondere aber in Brasilien unstatthaft seyn, da die größten Eisensteinniederlagen daselbst fast ausschließlich nur den Urgebirgen angehören.

8) Hr. v. Varnhagen will in diesen Sandsteinlagen Versteinerungen gefunden haben, von welchen es sich aber ausgewiesen, daß dieselben nichts anders als Thonnieren sind.

9) Die Säulenform mancher Gebirgsarten sollte man wohl auf ähnliche Art erklären können wie die Bildung der Kugelgestalten (S. Anm. 1. des erst. Abschn.) Statt daß bei diesen Centralpunkte der Affinität und Anzichungskräßte existirten, also die ursprüngliche Gestalt dieser Kraft gleichsam ein kleines Kügelchen vorstellte, waren diese Kräßte bei der Säulenbildung auf senkrechtstehende Linien vertheilt, deren Grundgestalt schon die Säulenform war, welche den

Kern der Säule bildeten und um welche herum durch die Anziehungskräfte der Seitenflächen sich die Säule sichtbar bildete. Jede Centrallinie oder Grundgestalt der innern Kraft wirkte so weit seitwärts, als ihre Kraft nicht durch die der nächsten vernichtet wurde, welche näher oder entfernter von einander stehen konnten und also bald Säulen von größerem oder kleinern Durchmesser entstanden. Die Einwirkung der Atmosphäre auf den Scheidungsflächen der Säulen, scheint zu beweisen, dass dieselben, ungeachtet der größeren Solidität der ganzen Masse, als die der Kugelbildung, auf ihren Grenzslächen weniger consistent sind und dass die Anziehungen an Kraft abnehmen, eben so wie bei der Kugelbildung, je mehr sie sich von dem Centro entfernten. Nur durch die größere Ausdehnung einer stark einwirkenden Glühhitze und durch darauf erfolgende Erkältung trennen sich Säulen, die vorher durch das Auge gar nicht zu erkennen sind. In wie weit diese Erklärung auch auf den Säulenbasalt, als vulkanisches Produkt betrachtet (?) anzuwenden ist, lasse ich dahin gestellt seyn.

10) Auch in Portugal, besonders an den Fußbergen der Serra de Estrella, vom Tajus bei Barquinha an, längst der Thalwand von Thomar und Cabaços nach Espinhal hin, alsdann in dem Thale des Mandego von Coimbra bis Figueira und Buarcos, ferner in dem Thale des Rio Vouga hinab etc. etc. findet man diesen alten Sandstein oder das Rothe-Todtliegende, in allen möglichen Abänderungen seiner Lagerungen und Gemengtheile, vom groben Conglomerate an bis zu dem feinsten Korne, in den festesten Schichten. Seine deutliche Auslagerung auf Uebergangsthonschieser, die nirgends zu verkennen, und noch mehr die unverkennbare Ueberlagerung des Alpenkalksteins mit denen darübergelagerten jüngeren Gebirgsarten, läst daselbst den Beobachter nicht im geringsten Zweifel wegen seines relativen Alters.

11) Hr. v. Varnhagen (S. v. E. Journ. v. Bras. 2. H.) spricht auch von Basalt, der in diesen Gegenden vorkommen soll. Die Exemplare, welche mir davon zu Gesicht kamen, sind aber nichts anders als Grünstein, und bis jetzt hat man noch keinen Basalt in Brasilien aufgefunden.

Beschreibung einzelner Gebirgsarten und einfacher Fossilien, welche auf der Reise von Rio de Janeiro nach S. Paulo gesammelt wurden. \*)

#### Aus der Gegend von Rio de Janeiro.

Granit kleinkörniger mit röthligem Feldspathe und schwarzen Glimmer von der Ilha das Cobras.

Granit feinkörniger ohne Feldspath mit edlen Granaten von dem Corcovado.

Granit feinkörniger mit schwarzem Glimmer und grauem Quarze zu gleichen Theilen. Ebendaher.

Granitgneis mit vielem weißen Feldspathe, sehr grobkörnig und tombackbraunen Glimmer in 6 seitigen Säulen krystallisirt, von Bottafogo.

Granitgneis mit vielem weißen Feldspathe und eingesprengtem Kupferkies aus den Steinbrüchen des Campo de Sa. Anna. Granitgneis kleinkörnig mit einem eingewachsenen großen Schörlkrystall von Vallongo.

Gnanitgneis mit schönem grünen Beryll von Sacco de Alferes. Granitgneis mit Andalusit in rhombischen Prismen, deren Seitenkauten abgestumpst sind, Ebendaher.

Gneis grobflassriger mit übermengten Granaten und diese zum Theil krystallisirt von Catumbi.

Feldspath fleischrother mit grünem Turmalin von grasgrüner ins schmaragdgrüne übergehender Farbe, aus den Steinbrüchen von Campo de Sa. Anna.

Feldspath als Bruchstück einer 6 Zoll im Durchmesser haltenden 6 seitigen Säule, von Sacco de Alferes.

Syenit feinkörniger, aus einem Gemenge von dichtem Feldspathe und Harnblende bestehend von Andreï.

Hornblendegestein von Vallongo.

Feldsteinporphyr von grünlichgrauer Farbe mit inliegenden rhomboedrischen Stellen von weißem Feldspathe, worin sich gemeiner Schörl in feinen nadelartigen Krystallen ausgesondert hat, von Lameirao auf dem Wege nach Sc. Cruz.

<sup>\*)</sup> Es wird bier ein für allemal erinnert, dass die beschriebenen Mineralieu in dem Kaiserl. Kabinet zu Rio de Janeiro und in meiner Privatsammlung sich befinden, und letztere zum Theil von Herrn Bergrath Zinken beschrieben wurden. Indessen um diesem Mineralienverzeichnisse keine unnütze Ausdehnung zu geben, habe ich von allen nur die Bemerkungswerthesten ausgehoben.

Granit grobkörniger mit amorphisch eingewachsenem Magneteisenstein (derselbe macht fast die Hälfte des Ganzen
aus,) und Topas. Der Topas ist nur in krystallinischen
Körnern eingewachsen. Feldspath und Glimmer haben sich
fast gauz zurtickgezogen, so dass man diesen Granit als
ein Gemenge von Quarz und Magneteisenstein mit eingesprengtem Topase, Glimmer und Feldspath ausehen kann.
Der Feldspath ist sehr verwittert. Von der Ilha da
Pescaria.

Hornstein-Conglomerat, als Findling. Es ist porphyrartig mit ansitzenden nicht petreficirten Muscheln. Die Hauptmasse ist röthlichgrauer durchschimmernder muschliger Hornstein, in welchem prismatische Massen von undurchsichtigem splittrigen Hornstein und kleine ausgeschiedene Massen einer kreidenartigen Erde sich befinden. Von der Ilha da Pescaria.

Gneis, in Glimmerschiefer übergehend, mit schwarzem Glimmer und gelblichweißem Quarze. Der Glimmer stark vorwaltend. Ebendaher.

Granit feinkörniger mit stark verwittertem, theils fleischrothen Feldspathe, wenigem Glimmer und einzelnen Krystallen von Magneteisenstein. Quarz und Feldspath sind etwa zu gleichen Theilen darinnen enthalten. Von der Küste von Tacuruçá.

# Aus der Gegend von Va. d'Angra dos Reis.

Granit feinkörniger mit schwarzem Glimmer und großen Prismen von weißem Feldspathe. Bei dem Fort do Carmo,

Granit grobkörniger mit derbem Magneteisenstein, ähnlich dem von der Insel Pescaria, jedoch ohne Topas. Quarz und Magneteisenstein sind vorwaltend. Feldspath nur spärlich und Glimmer kaum sichtbar. Von Sapinhatuba.

Granit feinkörniger, fleischroth mit einzelnen schwarzen Glimmerschuppen und wenig Quarz, der Feldspath vorwaltend. Von Cruz das Almas.

Granit kleinkörniger von gleichen Gemengtheilen des Feldspathes und Quarzes ohne Glimmer mit Magneteisenstein. Der Feldspath etwas verwittert und da wo er frisch ist, ist er opalisirend. Ebendaher.

Branneisenstein, quarziger poröser, mit eingewachsenen Octoedern von Magneteisenstein. Die Poren des Gesteins sind mit Ocher überzogen. Ebendaher.

#### Aus der Gegend zwischen Angra und S. Joab do Principe.

Granit feinkörniger von beinahe sandsteinartigem Ansehen mit eingesprengten Granaten. Er zeigt eine Tendenz zum schiefrigen Gestige (Granitgneis). Von der Fazenda do Lopez. Quarz körniger mit Magneteisenstein und wie es scheint kleinen Körnern von Topas; das Gauze in einem Gemenge, welches sich dem Flassrigen nühert. Der Glimmer sehlt zwar, indessen scheint das Gestein aus dem Granit zu seyn. Ebendaher,

### Auf der Strasse nach S. Paulo.

Syenit kleinkörniger und sehr fest. Von den Usern des Piray. Grünstein als Uebergaag aus dem Syenit. Ebendaher. Granit porphyrartiger mit röthlichen Feldspathbrocken und weißlich grauem Quarze. Von Taguaça.

#### Umgegend der Stadt S. Paulo.

Breccie aus lauter kleinen stark abgerundeten Quarzgerollen hestehend durch Braun- und Gelbeisenstein verbunden mit einigen Goldkörnchen. Aus dem Straßenpflaster der Stadt S. Paulo.\*

Brauneisenstein. Von der Serva de Cubatoo.

Hornstein von weißlichgrüner Farhe. Von Pedra Feiticeira bei Santos.

## Aus der Gegend der Eisenhütte von Ypanema.

Granit großkörniger. Von Sorocaba.

Granit grobkörniger verwitterter mit viel und ausgezeichnet spätigem Feldspath, wenig Quarz und noch weniger dunkelgrünem Glimmer. Von Morro de Arrasoyaba.

Granit sehr feinkörniger, welcher für Granwacke galt. Ebendaher.

Kalkstein schiefriger schwärzlichgrauer, von ganz dichtem Gewebe und fast ebenem Bruche. Von Salto de Vuturaty. Sandstein kleinkörniger, gelblichweifs, nicht sehr fest, welcher als Gestellstein dient. Bei der Eisenhütte.

Holzstein, in Fouerstein übergehend. Die Holztextur ist noch sichtbar. Auswendig ist er mit einer kreidenortigen Kruste überzogen, und es befinden sich daran auch im Innern des Steines sphäroidische Massen, welche vielleicht Wurmlöcher gewesen. Inwendig schwarz. Von Payol. Magnetischer Eisenstein gemeiner in derben Stücken. Von dem Morro de Arrasoyaba.

Eisenkiesel brauner aus der Nachbarschaft des Magneteisensteins. Ebendaher.

Schwarz und leberbraunes durch alle lichtere Farben übergehendes festes kieselartiges Gestein mit vielen Drusenlöchern in den dunkleren Abarten, deren Wände mit bläuligem Calcedone krystallartig überzogen sind. Der Bruch flachmuschlig starkglänzend, von Fettglanz, dem Pechsteine ähnlich. Die mit lichtern Farben und weniger Drusenlöchern erscheinen als Hornstein. Von der obersten Höhe des Morro de Arrasoyaba.

## Dritter Abschnitt.

Querdurchschnitt der Gebirgsschichten von Rio de Janeiro an bis zur Grenze von Goyaz (S. Karte No. 1.)

Die Schlangenlinie, welche der Weg von Rio de Janeiro bis zur Grenze von Goyaz beschreibt, läuft zwischen dem 19° 30′ und 22° 30′ südlicher Breite und durchschneidet in nordwestlicher Richtung die Gebirgsschichten beinahe unter einem rechten Winkel, auf eine Länge von sechs Graden, so daß man also von ihren Aufeinanderfolgungen eine ziemlich deutliche Ansicht erhält. ¹)

Der Gebirge und Gebirgsarten in der Nachbarschaft von Rio de Janeiro habe ich schon gedacht, ich erwähne also gleich des großen Bassins, welches sich von Rio an bis zu den Gebirgen der Serra dos Orgacs und da Estrella hinzieht, gegen 10 bis 12 Legoas lang und 7 bis 8 Legoas breit ist. Den größten Theil dieses großen Bassins nimmt die schöne Bay von Rio de Janeiro ein mit einer Ausdehnung von 8 Legoas in die Länge und 4 Legoas in die Breite, der übrige Theil besteht größtentheils aus sumpfigten Ebenen mit kleinen abgerundeten Hügeln granitischer Gebirgsarten, die hie und da auch auf Inseln als Felsenköpfe und Blöcke hervorragen; an andern Orten sind diese soliden Massen, theils mit Granitgruß und Lehmlager, oder mit Moorboden und fetten Thonlagern bedeckt.

Nimmt man den Weg zu Wasser bis Porto de Estrella, so passirt man nahe den größten Inseln der Bay, auf denen ein kleinkörniger Granit zum Vorschein kommt; zwischen moorigten und sumpfigten Niederungen, kleinen Hügeln, und von dem Hauptgebirge herablaufenden Vorbergen fährt man darauf in den dunklen Gewässern des Rio Inhumezim mehrere Meilen weit dem hohen Gebirge zu, und endlich noch zu Lande geht es in einer zum Theil sumpfigten, bei Regenwetter kaum zu passirenden Gegend weiter, zwischen den Hügeln und Vorbergen bis an den Fus des 3600 Fus hohen Gebirges, der Serra de Estrella.

Die Basis desselben besteht bei der Fazenda von Mandioca, aus einem kleinkörnigen sehr festen Granit von bläulichter Farbe, welche ihm vom Glimmer mitgetheilt wird, Feldspath und Quarz sind graulichweiß, und weiter oben an dem Gebirge macht er den Uebergang in Gneis. Die Herren v. Spix und v. Martius sagen von dem genannten Granite, dass er ausserordentliche Aehnlichkeit mit dem des Gebirgszuges von Passau, längst der Grenze Böhmens habe und ich mache besonders hierauf aufmerksam, weil mir unbekannt ist, ob der Passauer Granit nach Herrn v. Humbolds Eintheilung der Urgebirgsarten, zu dem Aelteren gehört oder nicht. Unter den Abänderungen dieses Granits von Rio und Mandioca besteht eine aus vielem röthlichen und lichtgrauen Feldspath, wenig aschgrauem Quarze und vielem schwarzen kleinblättrigen Glimmer. Die andere ist ein grobkörniger Granit mit vorwaltendem graulich und röthlichweißen Feldspathe, weißem und rauchgrauen Quarze und wenig tombackbraunem Glimmer. nähert sich dem sogenannten Schriftgranit, wenn der Feldspath an manchen Stellen einen Perlmutterglanz zeigt. Die schönste Abänderung ist ein Granit mit vielem lichtröthlichen und grauen Feldspathe, kleinkörnigem rauchgrauen Quarze, und einzelnen eingewachsenen gleichwinklichen sechsseitigen Säulen von tombackbrannem Glimmer. (S. v. Spix und v. Mart. 1. Th. p. 166.)

Von der Mitte des Gebirges aufwärts erscheint Granitgneis und Gneis, indem der Granit nach und nach ein schiefriges Gefüge annimmt und seine constituirenden Theile sich allmälig ordnen, ohne jedoch dass man hier wie bei Rio de Janeiro Granaten oder andere zufällige Gemengtheile darin eingewachsen findet; indessen müssen diese doch wohl in manchen Lagern darinnen vorhanden seyn, da der feine Sand der Bäche ganz überfüllt von Granaten und magnetischem Eisensand ist.

Das Gebirge da Estrella erhebt sich steil aus der Niederung mit felsigten Wänden und pyramidalen Vorsprüngen hoher Gebirgskegel, deren schwarzscheinende durch den Wetterwechsel angegriffene Felsenmassen majestätisch aus dem herrlichen Grün hoher schattigter Urwälder her-Die nordöstliche Seite dieses Gebirgrückens vorragen. zeigt in größerer Menge pyramidale Felsenspitzen, nicht allein an seiner abhängenden Bergwand, sondern selbst auf seinem Rücken, indem die einen sich über die andern erheben, gleichsam wie nebeneinander gestellte Orgelpfeisen, weshalb auch die Hauptbenennung des ganzen Gebirges, Serra dos Orgaôs (Orgelgebirge) entstanden ist. Ein im Zickzack und dennoch steil geführter, nur für Säumthiere zugänglicher unbequem gepflasterter Weg führt bis auf die höchste Höhe durch eine unbedeutende Kehle und man gebraucht bis dahin mehrere Stunden zu der Ersteigung. So ermüdend dieser Weg auch für den Wanderer ist, so lohnend wird aber auch der jedesmalige Rückblick von den Höhen über Wald und Felsen, auf das große Wasserbassin mit den vielen freundlichen Inseln, und den weissbesegelten Schissen. In weiter Ferne glänzt die Kaiserstadt am Fusse des hohen Corcovado und nebenweg wie durch eine Thorfahrt hin, zwischen dem Kegelberg Paô d'Assucar und dem Spitzberg von Sa. Cruz, hat man die unendliche Fernsicht ins blaue Meer.

Einige Meilen weiter auf den Höhen jenseit des Rücken des Gebirges bei der Fazenda von Corrego Seco erscheint wieder Granit mit groben Gemengtheilen in großen mächtigen Felsenwänden. Granit mit Granitgneis wechseln von hier an mehrmalen bis zu den Ufern des Rio Parayba hinab, und man findet dieselbe Alternation dieser Gebirgsarten, wenn man bis an diesen Fluss den Landweg von Rio de Janeiro einschlägt, der über Agoacû, Rio das Pedras und die Fazenda do Paû Grande führt. Die Richtung des Wegs von Rio de Janeiro bis zum Rio Parayba, bei dem Registo gleichen Namens, führt beinahe ganz nördlich und durchschneidet die Gebirgsschichten, welche in der 1sten bis 3ten Stunde ihr Streichen haben, in einem sehr scharfen Winkel, daher denn auch die Abwechselungen derselben weit seltner sind. Indessen zeigen selbst die Geschiebe des Rio Piabanha und anderer Nebenbäche von der großen. Einfachheit aller Gebirge der Nachbarschaft, denn außer dem Granit, Gneis und Grünstein, findet man darunter nur Feldspathbrocken, Quarz und weniges Hornblendegestein, Granaten und Magneteisenstein nur als feinen Sand. Auch mehrere Meilen östlich an diesem Gebirgszuge in den Gegenden von Canta Gallo oder Neu-Freyburg, verhalten sich die Gebirgsarten beinahe auf dieselbe Art. Mawe sagt davon (1. Th. p. 220.) dass Granit mit Amphibole und Granaten die Gebirgsart ausmache und setzt hinzu, dass man daselbst Gold finde welches in dem Cascalho unter der Dammerde liege, erwähnt aber auch eines Kalksteins, der daselbst so wie bei Sta. Rita in großen Knoten unter der

Dammerde vorkomme und meint das dieses ein ganz moderner Kalkstein seyn müsse, ohne aber weiter einen Grund
dafür anzugeben. Wahrscheinlich sind es Lager des Urkalksteins, so wie die in den granitischen Gebirgsarten der
Villa da Cunha, deren im vorhergehenden Abschnitte Erwähnung geschehen. Das, was derselbe Reisende p. 222.
von einem Kalktuff spricht, der in allen Thälern jener
Gegenden als Absetzung ausgetretener Gewässer erscheinen soll, ist gleichfalls so oberflächlich behandelt, dass
man daraus kein Licht über die geognostischen Verhältnisse erhält.

Von Corrego Seco senkt sich nach und nach die gebirgigte Gegend von 2400 Fuss bis auf 610 Fuss zum Wasserspiegel des Paraybaflusses hinab. Hornblendegestein, dem Gneise ein oder aufgelagert, trifft man zuerst bei der Fazenda von Antonio Luiz, und nicht fern davon bei den zerstreut liegenden Häusern, welche den Namen Lucas führen. An dem ersten Orte ragt dasselbe in grossen oblongen Kugeln zu Tage; zum Theil sind dieselben verwittert und zeigen concentrisch-schaalige Ablosungen. Das Streichen der Gebirgsschichten in der Nachbarschaft ist in der 11ten Stunde mit einem Einfall der Schichten nach O. Diese Richtungslinie und Neigung bleibt sich in weiter Erstreckung beinahe immer gleich, z. B. bei Fagundes sieht man eine große Gneisbank mit ihrer Schichtenrichtung in der 12ten Stunde und einer östlichen Neigung in 45°, und bei Ribeiraô zeigt ein sehr verwitterter grobkörniger Granit, dessen Feldspath meistens in Porcellanerde zerfallen, dieselbe Richtung.

Die Hornblendegestein-Kugeln bei Lucas gehören einem geschichteten Grünstein an und müssen als ein Uebergang aus diesem Gesteine betrachtet werden, so dass sie eigentlich auch ein von Hornblende übersättigter Grünstein sind, der sich in festen Kugeln zusammengezogen hat. stein, worinnen diese Kugeln liegen, ist dünngeschichtet mit senkrecht stehenden Schichten, die sich mit einem Streichen in der 3ten Stunde dem Gneise anschließen. Der geschichtete Grünstein ist feinkörnig und an der Oberfläche stark verwittert, der kuglichte grobkörnig mit concentrischschaaligen Ablosungen. Der Geschichtete macht nach und nach den Uebergang in Gneis, die Hornblende verschwindet allmählig und ein goldgelber Glimmer tritt an ihre Dieses Verschwinden des einen und der Ersatz desselben durch das andere Mineral erfolgt so unbemerkbar, daß man erstlich die gänzliche Umwandlung in Gneis an den Ufern des Rio Parayba gewahrt, woselbst er als kleinflafsrig, feinkörnig und zugleich eisenschüssig erscheint mit dem Streichen seiner Schichten in der 4ten Stunde und einem Einfalle derselben nach S. O. Die nackten abgewaschenen Felsenuser erscheinen bandartig gestreift, bald dunkler bald heller, je nachdem mehr oder weniger Glimmer in den dünnen Schichten vorhanden ist, und zwar so stark, dass es unbegreiflich ist wie Mawe ihn (S. p. 255.) einen mit Thon gemengten eisenschüssigen Granit nennen konnte.

Man setzt nun über den beträchtlichen Rio Parayba, der von der Spitze des Delta, welches er in der Provinz S. Paulo macht, bis hieher einen Lauf von 50 bis 60 Legoas zurücklegt und einen Fall von 1050 Fuß hat. Von hier bis zu seiner Ergießung ins Meer hat er noch eine Strecke von ungefähr 30 Legoas zu durchlaufen, mit einem Falle von 600 Fuß. Im Durchschnitte würde also von dieser letzten Station an auf jede Legoa Länge ein senkrechter Wasserfall von 20 Fuß Höhe kommen; die Schwie-

rigkeiten, die sich der Schiffbarmachung dieses Stromes entgegensetzen, besonders aber auch bei der beträchtlichen Breite von mehreren hundert Fussen, die derselbe hat, sind deshalb leicht abzuschätzen.

Zwischen diesem Strome und dem kleineren Paraybûna-Flnss, welcher 5 Legoas weiter nördlich sließt, drängen sich hohe mit tiesen Thälern durchschnittene Gebirge ein, die aus lauter granitischen Gebilden bestehen, so wie sie bisher beschrieben wurden, größtentheils von einer dicken lehmigten Dammerde bedeckt, welche die Ueppigkeit der hier mit voller Pracht strotzenden Urwälder so außerordentlich befördert. Mawe zählt sieben hohe Berge, die man zwischen diesen Flüssen auf den unbequemsten Wegen zu übersteigen hat, von denen der höchste wohl 3000 Fuß hoch seyn mag, weshalb Lastthiere diese Strecke auch nicht in einem Tage zurücklegen können.

Grünstein fehlt ebenfalls hier nicht in den abwechselnden Lagern des Granits und Gneises, mit denen er innig verschwistert scheint, und wie man schon eine viertel Stunde weit vom Parayba bemerken kann. Der Gneis erscheint deutlich geschichtet bei Farinha, Granit von grobem Kerne bei Payel mit einem durchsetzenden Quarzgange. Der Gneis am Rio Paraybûna weicht beträchtlich von der gewöhnlichen Streichungslinie der Schichten ab und wendet sich bis in die 6te Stunde mit einer saufteren Neigung derselben ungefähr in 25° nach S., doch lenkt er bald wieder in die gewöhnliche Richtung der 3ten Stunde ein, so daß diese Abweichung einzig einer fächerartigen Auseinanderlaufung der Schichten zuzusschreiben ist.

Der Wasserspiegel des Paraybûna ist um 300 Fuss erhabener als der des Parayba, und da er sich unterhalb des Registo in einer Entfernung von 6 Legoas von da mit dem Parayba vereinigt, so hat seine Strömung bis dahin 3½ Mal mehr Geschwindigkeit als die Strömung des Parayba, und folglich ist seine Schiffbarmachung noch größeren Schwierigkeiten unterworfen. Er ist sehr reich an Waschgold, allein die Gewinnung desselben kostspielig und unbequem, denn da man wegen der engen felsigten Ufer sein Bette nicht verändern kann, so ist hier nur die Methode anzuwenden, mittelst an eisernen Reisen befestigten ledernen Säcken den goldhaltigen Cascalho aus der Tiefe des Flusses zu fischen, und verschiedene Unternehmungen darauf hatten immer einen üblen Ausgang, wozu nun freilich auch der Mangel einer guten Administration das Seinige beitragen mochte.

Nicht fern von dem Zollhause von Paraybûna erscheint ein ganz eigenes mächtiges Lager, welches wohl nur als eine Modification des Gneises zu betrachten ist, dessen Gemengtheile aus Quarz, Feldspath und häufigem derben und eingesprengten Strahlsteine bestehen mit weniger brauner Blende. Der Quarz macht den vorwaltenden Bestandtheil aus und ist so wie der Feldspath von schneeweißer Farbe, der Strahlstein ist von schmutzig zeisiggrüner Farbe und mattem Ansehen.

Mächtige Gebirge erheben sich gleich von den linken Ufern des Paraybûna empor und der Weg führt nordwestlich in mehr oder minderer Entfernung von dem Flusse, theils über die hohen Berge und durch tiefe Querthäler, theils in dem Flussthale hinauf bis zu dem beinahe 20 Legoas entfernten Hauptgebirge der Serra da Mantiqueira (ein Theil des großen Gebirgszuges der Serra do Espinhaço).

Der wilde düstere Character dieser mit lauter Urwäldern bewachsenen Urgebirge, bleibt sich bis dahin fast

immer gleich. Gneis und Granit folgen sich in verschiedenen Abwechselungen und nur hie und da findet man eisenschüssigen körnigen mürben Quarz, den man wohl für Sandstein halten könnte, als Auflagerungen. Z. B. bei Vargem, Mideiros und Aleaida Mor. Bei Vargem stehen seine Schichten senkrecht mit einem Streichen in der 2ten Stunde. An der Oberfläche schießt er oft zwischen seinen Schichten eine lehmigte Erde ein und ist sehr häufig mit Brauneisenstein durchwachsen. Der Gneis der Nachbarschaft hat sein Streichen in der 4ten Stunde. Bei Roginha de Simaô Pereira laufen die Schichten des Gneises in der 2ten Stunde und ihr Einfall ist 70° nach O., parallel mit ihnen lagert in schmalen Streifen Mauganhaltiger Eisenstein. Etwas weiter von Simaô Pereira erscheint ein grobkörniger Gneis mit großen Feldspathbrocken und mit demselben Streichen wie der Vorhergehende, auf welchem auch bei Ribeiraó Negro Grünstein in Kugeln aufgesetzt ist.

Das körnige Quarzgestein des Morro de Mideiros, der sich über 2000 Fuss erhebt, ist daselbst mit einer dicken lehmigten Dammerde bedeckt, und der Weg darüber so steil, dass bei schlüpfrigem Wetter die Maulthiere wie von einem russischen Rutschberge hinabgleiten, und um hinauf zu kommen müssen erstlich Vertiefungen eingehackt werden, damit die Thiere darinnen hasten können, weshalb die Treiber Gott danken, wenn sie oben sind, und jedesmal ein kleines von Hölzern zusammengebundenes Kreutz in die Erde stecken, damit der Teusel hier sein Spiel nicht treibe. Man erblickt deshalb viele hunderte solcher Kreutze. Von dem Morro de Mideiros steigt man hinab zum Rancho de Marmello in das tiese Thal des Paraybūna. Felsen von Granit, über welche der reißende Strom cascadenartig von dem Morro de Marmello herabstürzt, machen die Haupt-

gebirgsart aus, und von Felsen zu Felsen muß man den Morro erklimmen, neben sich in tiefen Abgründen den rauschenden Waldstrom mit seinem betäubenden Getöse. Auf der Höhe des Morro erblickt man wieder den deutlichen Uebergang des Granits in Granitgneis und Gneis mit aussitzenden Felsenmassen eines milchweißen festen Quarzes. Von hier aus werden die Hochgegenden gewölbter und sanfter und bei der Fazenda von Juiz de Fora breiten sich die Umgebungen des Paraybûna zu einer fruchtbaren, zum Theil bebauten, aber immer wieder von neuem aussprossenden waldigten Ebene aus, die 2000 Fuss über der Meeresfläche erhaben liegt. Die Gewässer haben also von da bis zu dem Registo von Paraybûna, nach einem Laufe von ungefähr 10 Legoas in grader Richtung, einen Fall von mehr denn tausend Fuss und ist demnach an eine Schiffbarmachung bis in diese Gegend gar nicht zu denken. Dicht bei dem Rancho von Juiz de Fora liegt auf Granit ein Quarzlager von blendend weißer Farbe, welches sich an einigen Stellen zum Rosenrothen hinneigt.

Von Juiz de Fora aus wird die Gegend wieder bergigter und man hat in einer Erstreckung des Wegs von 3½. Legoa nicht weniger als 8 Morros zu übersteigen, von welchen der von Alcaida-Mor über alle hervorragt und gewißenahe an 3000 Fuß hoch ist. Man genießt von demselben, eine weit verbreitete Aussicht über das große ununterbrochene Weltmeer bis zu der Serra da Mantiqueira. Der sandsteinartige Quarz erscheint auf seiner höchsten Spitze und zeigt hier eine schiefrige Textur mit vielem Eisenoxyd. Das Streichen seiner Schichten, welche senkrecht stehen, ist in der 2ten Stunde und ganz gleichlaufend mit dem benachbarten Gneis, und scheint mit Gewißheit augenommen werden zu können, daß er mit diesem gleichen Ursprungs ist,

so wie das Gestein der Insel Pescaria, dessen im zweiten Abschnitte gedacht wurde. Früher war ich darüber anderer Meinung und hielt es für ein neueres Gebilde, und nur erst durch wiederholte Beebachtungen sah ich mich genöttigt, diese abzuändern.

In dem Thale von Entre-Morros stehen Gneisbänke zu Tage, je höher man aber von da steigt, je mehr nähert sich das Gestein dem Syenit, der Glimmer verschwindet nach und nach, und Amphibole tritt an seine Stelle. Auf der Höhe bei der Mültle von Caxoeira gewinnt derselbe so die Ueberhand, dass er als schöner sester Syenit erscheint, mit einer geringen Beimengung von weißem Quarze und Feldspath, welche ihm ein buntes geflecktes Ansehen geben. Die außerordentliche Festigkeit dieses Syenits in ungeheueren großen fast ungeschichteten Felsenmassen würden ihn vorzüglich zu soliden Werken der Bildhauerkunst geschickt machen, denen fürs erste aber der Transport über die unwegsamen Gebirge nach der Seestadt das größte Hindernils entgegensetzt. In dünnen Platten klingt er, wenn man daran schlägt. Ueber diese Svenitselsen stürzt sich bei det Mühle ein großer Waldbach mehr denn 300 Fus tief in ein schauerliches waldiges Thal von Felsen zu Felsen hinab zwischen hohen in den Gesteinspalten eingewurzelten Bäumen, und bildet gewiss einen der schönsten Wassersalle, besonders wenn der Bach durch anhaltende Regen angeschwollen ist.

Das bei Antonio Moreira vorwaltende Gestein, welches nach der gewöhnlichen Art zu reden, wegen seines vielen Feldspathes, im Zustande einer starken Verwitterung erscheint, läßt wegen seiner Auflösbarkeit und Mürbheit den Beobachter in Zweifel, ob er es zum Granit, zum Gneis oder zum Syenit zählen soll, denn Quarz hat es sehr weing beigemengt, und Glimmer und Hornblende sind so in einander verschmolzen, dass sie sast uicht von einander zu unterscheiden sind. Eben so zweiselhaft bleibt dem Forscher das Gestein bei Roçinho de Queiròz, welches wie ein mürber Sandstein aussieht, microsoopisch betrachtet, so wie aus geognostischen Gründen, muß man es aber zur Syenitbildung ordnen. Bei Estive kommt dasselbe Gestein vor, und macht einen vollkommnen Uebergang in Grünstein, der ebenfalls sehr mürbe ist, mit eingeschlossenen sesteren Kugeln, die durch Eisenoxyd röthlich gesärbt sind. Die Dammerde dieser Gegenden ist sehr mächtig, lehmigt und eisenschüssig, mit vorkommenden setten Thonlagen, in dem niederen Flusstale unsern des Rio Paraybûna, die zu Ziegeln und Backsteinen benutzt werden.

Bei Antonio Moreira befindet man sich in einer Erhöhung von 2135 Fuß über dem Meere.

Ein großer Syenitsels tritt mitten in der Straße bei der Fazenda von Azevedo hervor, auch bei Chapes d' Uvas findet man dasselbe als festes Gestein. Schichtung ist nur dann an ihm zu bemerken, wenn weniger Hornblende und mehr Feldspath beigemengt sind. Die Schichtung ist alsdann dunn und das Ganze in einem murben Zustande 2), wie an der Westseite von Chapes d'Uvas zu sehen. Das Streichen der Schichten daselbst ist in der 12ten Stunde mit einer Neigung von 15° nach O. Auf diesem Gesteine aufgesetzt erscheint bei Rocinho de Chapes d' Uvas der schon mehrmalen erwähnte körnige eisenschüssige Quarz mit einem Streichen seiner senkrechten Schichten in der 11ten Stunde. Weiter hin den Weg verfolgend sieht man wieder Gneis anstehend mit einer Schichtenrichtung in der 3ten Stunde und 30° Neigung derselben nach S. O., parallel mit dem Streichen des Syenits, der sich daselbst ihm anschließt.

Die Berge dieser Gegenden sind niedriger und abgerundeter, wahrscheinlich als Folge der größtentheils mürben Gebirgsarten, die ursprünglich ohne Bedeckung leicht
zerstörbar waren. Das Niveau über dem Meere erhöht sich
aber mehr und mehr, so daß hier in den kalten Monaten
Juni und Juli die Nachtsröste oft großen Schaden an den
Pflanzungen anrichten. Im Jahr 1811, wo ich zum erstenmale durch diese Gegend kam, waren dieselben so hestig
gewesen, daß außer den Kaffee - und Pisangbäumen und
Zuckerrohr, selbst der größte Theil der Waldungen gelitten hatte, indem alles Laub daran erstoren und schwarz
war, und doch beträgt die Erhöhung über dem Meere, bei
der Fazenda von Joaô Gomes, nicht mehr denn 2670 Fuß.

Bei Corrego, Cubeça branca, Pinho novo und Pinho velho erscheint das körnige Quarzgestein als Begleiter des Syenits. Bei Corrego enthält es mitunter seste Quarzlager, bei Cubeca bracca ist es wellenformig gelagert und bei Pinho velho lagert es an dünnschiefrigem mürben Syenit. Man überschreitet in dieser Gegend eine secondaire Wasserscheidungslinie, welche nach S. zu die Gewässer nach dem Paraybûna führt, auf der nördlichen Seite nach dem Rio Pinho, welcher von der Serra da Mantiqueira kommt, den man bei der Fazenda da Mantiqueira durchwadet. Ein weit verbreitetes Lager von festem Hornblendegestein tritt daselbst in mächtigen Felsenmassen hervor, und als Fuss des hohen Gebirges von Mantiqueira, welches, den Flussgeschieben nach zu urtheilen, in diesen Gegenden vorzüglich aus Gneis zu bestehen scheint: Der bequemere Weg über das Gebirge führt längst den Usern eines Baches hinauf, woselbst große Lager aufgeschwemmter Geschiebe vorkommen, bis zu dem Engenho da Viuva, dessen Erhöhung über dem Meere 3160 Fus beträgt. Rechts und

links wird man von Bergen begleitet, die wohl um 400 lbis 500 Fuss höher seyn können, als das Thal. Schiestiger Syenit mit vieler Hornblende ist das Thalgestein, worauf an tieseren Stellen ein Moorgrund liegt, nachdem man aber vom Engenho aus die Höhe des Hauptgebirgrückens erstiegen, erscheint ein seinkörniger Gneis, und man hat alsdann eine Höhe von 3500 Fuss erreicht.

Sobald man diesen Rücken des Gebirgs bei Batalha überstiegen hat, verändern sich plötzlich die Umgebungen. Bis hieher führt die Strasse eine Strecke von 50 Legoas Länge beständig durch düstere finstere Urwälder, hie und da nur gelichtet bei den einzeln liegenden Pflanzungen; drückend wirken diese traurigen geschlossenen Umgebungen auf das Gemüth, um so auffallender und überraschender ist es, mit einemmal in lachende, freundliche Grasfluren versetzt zu werden, mit einer weit ausgebreiteten Fernsicht. Ein neuer Hoffnungsstrahl scheint aufzugehen und der Geist schöpft neues Leben. Bei diesen Gefühlen wird es einem erst klar, warum der beständig in Wäldern lebende Wilde selten zur Freude gestimmt und sein Blick fast immer finster ist; ihm blickt ja keine Sonne freundlich entgegen, er sieht weder das große Schauspiel des Aufgangs noch des Untergangs derselben, selbst der blaue Himmel und das gestirnte Firmament sind ihm fast unsichtbar, und kein Sonnenstrahl trägt ihm Freude ins Herz, unter dem Schatten der hohen Urbäume. Mir ging es nicht besser, denn se oft ich noch diesen Waldweg passirte, welches wohl einige zwanzigmal geschehen, bemächtigte sich meiner eine solche Melancholie und Düsterkeit des Gemüthes, die unbeschreiblich war, während der 8 bis 10 Tage, die man im Walde ist, und die nicht ehender verschwand, als mit dem Austritte aus demselhen in offene Campos - Gegenden (Lianos,

Pampas). Alles wird hier mit einemmal anders, fremde Gestalten im Pflanzen - und Thierreich treten anf, sogar die Menschen seheinen von einer andern Race abzustammen, sie haben freundlichere Gesichter und schlankere Figuren; mehr Thätigkeit und Leben, und dieses alles als Folge eines veränderten Bodens und Chima's. Diese große Grenzscheidung verschiedener Naturen erstreckt sich ven hier aus nördlich bis in die Provinz Bahia und südlich in die Provinz S. Paulo auf dem Gebirgsrücken hin, den ich den allgemeinen Namen der Serra do Espinhaço (Rückenknochengebirge) auf meiner Karte von Minos Geroes gegeben habe. Oestlich dieser Gebirgskette bis zum Meere lauter Urwald und blos granitische Urgebirge mit einer mächtigen Bedeckung von Dammerde; westlich die ausgedehnten Grassteppen mit ihrer Campos-Vegetation und den häufiger vorkommenden schiefrigen Gesteinarten der Ur- und Uebergangsbildung, mit einer unbedeutenden Bedeckung meistens magerer Ackerkrume, die oft se spärlich vorhanden ist, besonders in den Gegenden, wo der Thonschiefer der Uebergangsbildung vorherrscht, dass die in der kalten, trocknen Jahreszeit verdorrten Gräser, selbst in der feuchtern Zeit, kaum Wurzeln darinnen schlagen können. Auch die Quellen versiegen alsdann leicht in dem dürren trocknen Boden, die nach Wasser lechzenden Thiere flüchten, selbst Menschen verlassen diese dürren Gegenden, in denen die Sonnenstrahlen von der nachten Oberfläche doppelt heiß zurückprallen und aufwärts strömen mit heißer Luft. Hunderte von Staubhosen erheben sich wirbelnd auf den öden abgestorbenen endlosen Flächen, man sehnt sich nach Wald und Schatten, die heißen außteigenden Strahlungen der Hitze zertheilen jedes Wölkehen, was sich über dem Horizonte hoffnungsvoll für alle lebende Geschöpfe zusammen-

zieht, die Hoffnung verschwindet aber so schmell wieder als sie entstand. In manchen Gegenden vergehen oft mehrere Jahre, ohne dass ein Tropfen Regen dieselben erquickt. und der viehzuchttreibende Landmann sieht sich genöthigt. mit dem Rest seiner vor Durst sterbenden Heerden nach andern Gegenden zu wandern. Glücklicherweise passt diese traurige Schilderung nur auf einen im Vergleich der Ausdehnung Brasiliens sehr geringen Theil des Innern, besonders auf die Sertois von Bahia und Pernambuco, wovon meine Freunde v. Spix und v. Martius ein so lebhastes Gemälde gegeben haben. Zu befürchten aber ist, dass dieses Uebel, durch die jährliche Anzündung der dürren Grasfluren, um junges Futter bervorzulocken, wodurch nach und nach alles Gesträuch, so wie die wenigen zerstreuten Bäume, vollends zu Grunde gehen, immer weiter um sich greift, wenn ihm nicht durch eine strenge Handhabung der schon deshalb existirenden Gesetze, und durch Aufklärung des Landmannes vorgebeugt wird.

Wendet man sich aber aus diesen traurigen Wüsten in die wasserreicheren, mit stärkerer Dammerde bedeckten Campos-Gegenden, wo jeder Saum der Flüsse und Bäche von einer üppigen Vegetation strotzt, wo inselfermige Waldgruppen, aus grünen, mit Blumen geschmückten wellenförmigen Grasebenen hervortreten, dann erhält man ein freundlicheres Bild, man glaubt in einem Garten zu seyn, und nichts bleibt zu wünschen übrig, als Mensohen und Kultur.

Von Batalha bis Borda do Campo, einer graßen Fazenda, ist das Hauptgebirgsgestein ein weißer Gneis, dem nur sehr wenig Glimmer beigemengt ist. Sein Streichen ist in der 3ten Stunde mit einer Neigung der Schichten in ungefähr 15° nach S. O. Dem Gneis ein - oder aufgelagert erscheint bei Borda do Campo ein Lager von Tropfstein:

welcher hier nicht nur als Baumaterial benutzt wird, sondern man drechselt auch allerhand Gefäße aus demselben, besonders Kochtöpse, welche sehr gesucht werden und dauerhaft sind, nur muß man sich hüten, solche zu nehmen, worinnen hie und da metallischglänzender Schweselkies eingesprengt ist, welches oft der Fall ist, da diese sogleich über dem Feuer zerspringen.

Ein schönes, muldenförmiges, fruchtbares und zum Theil gut angebautes Thal zieht sich von Borda do Campo bergan bis auf die Höhe von Rancho novo, von wo aus, als einem der höchsten Punkte des Plateau's, welches hier 3570 Fuß hoch über dem Meere liegt, eine der ausgedehntesten Fernsichten gemißt; und die wenige Stunden davon auf der Hochebene gelegene Villa de Barbacena, mit den geweißten Häußern und ihrer großen Kirche, nimmt sich gar herrlich aus; das an dunkle Wälder und Einöden gewohnte Auge wird doppelt durch diesen unerwarteten Anblick überrascht und entzückt, indem er wieder an eine civilisirte Welt erinnert.

Die Ackerkrume auf diesen Höhen ist spärlich über das Gebirgsgestein verbreitet, welches hier Syenit zu seyn scheint, den man bei Registo Velho im Ganzen anstehend findet. Eckige Quarzstücke bedecken oft die ganze Oberfläche des Bodens und tragen noch mehr zu seiner Unfruchtbarkeit bei. Nicht fern von Barbacena, bevor man von Luiz Ferreira dahin gelangt, findet man auch eine Menge Eisensteingeschiebe und jenseits Barbacena bei dem Rancho das Caveiras einen deutlichen Uebergang des Syenitschiefers (?) in einen thonigten Eisenstein. Auch erblickt man einen feinkörnigen eisenschüssigen Quarz mit Hornblende, der wohl als eine Abänderung des Syenits zu betrachten ist, so wie auch Modificationen von Thon- und

Talkschiefer, als Vorboten der benachbarten Goldformationen.

Von Barbacena aus erstreckt sich besonders nach W. und N. W. ein weit verbreitetes von Graben und Schluften zerrissenes, mit spärlichem Grase und wenigen verkrüppelten Bäumen bewachsenes Hochland, dessen allgemeine Erhöhung gegen 3550 Fuß beträgt. Austrocknende Winde bestreichen unaufhörlich diese Gegenden, die mit Ausnahme einiger feuchteren Thäler, mit zu den unfruchtbarsten von Minas gehören.

Das Streichen der Schichten des erwähnten talkartigen A Thouschiefers, ist in der Sten Stunde mit einer Neigung von 70° nach N. Eingelagert in demselben findet man jenseit Alberto Dias in der Entfernung von einer Legoa, Magneteisenstein mit schwarzem Manganerz und in der Nachbarschaft von Resacquinho tritt Granit mit besonders vielem verwittertem Feldspathe hervor. Die Oberstäche desselben hat durch die Auswitterung des Feldspathes ein zerfressenes Ansehen erhalten und da desbalb nur der Quarz sichtbar ist, so hält man ihn auf den ersten Blick für ein körniges Quarzgestein. Dieser Granit zieht sich bis über den Morro dos Taipas hinaus und ist größtentheils von grobem Korne. Bei Gama lagert auf demselben ein eisenhaltiger Braunstein. Zwischendurch findet man in dieser Granitgegend auch Thonschiefer (bei der Fazenda von Crandahy) in einem mürben auflöslichen Zustande, dem Schieferthone ähnlich, der aber wegen seiner geognostischen Verhältnisse wahrscheinltch dem Urthonschiefer angehört. Sein Streichen ist in der 3ten Stunde.

Auf der Berghöhe der Nachbarschaft von Crandahy stößt man auf ein wohl hundert Quadrat-Fuß ausgedehntes Lager, einer thonigtsandigen mageren Dammerde, die voller kleiner röhrenförmiger und ästiger Congregationen einer sandig eisenschüssigen Substanz ist. Manche dieser Zusammensinterungen sind unförmlich, die meisten aber von der Dieke einer Federspule, andere von Fingerdicke, die einen grade, die anderm gekrümmt, manche einfach, manche geästelt, einige hohl und andere bestehen aus einer soliden Masse. Ihre größte Länge beträgt höchstens 4 Zoll und ihre äußere Form ähnelt Bruchstücken von versteinerten Schlingpflanzen oder Corallengewächsen. Sie liegen unordentlich und zerbröckelt in allen Richtungen unter einander in der Dammerde wie eingeknetet, und müssen nicht mit den sogenannten Blitzröhren verwechselt werden, wofür man die Exemplare zu halten geneigt war, welche ich nach Deutschland schickte, da ihre Lagerstätte, so wie auch die Art und Weise, wie sie darinnen zertrümmert vorkommen, schlechterdings nichts ähnliches mit dem Vorkommen der Blitzröhren hat.

Ein gränlichgrauer sehr seinkörniger und sester Sandstein, der wahrscheinlich zur Quarzbildung gehört, steht bei der Fazenda das Pedras in einem Graben zu Tage und weiter hin sindet man ein Quarzlager mit eisenhaltigem Brauneisenstein und Graubraunsteinerz.

Bei der Fazenda das Taipas erscheint Granit und bildet zur Rechten dieses Landgutes die höchsten waldigten Bergköpfe dieser Gegend. Der Granit verschwindet oft neben einem dem Sandstein ähnlichen Quarze eder einem Lager milchweißen Gesteins, welches dem Weißstein nahe kommt. Es ist zum Theil feinkörnig, zum Theil dicht, hat einen splittrigen Bruch, ist an den Kanten durchscheinend und sehr fest, an einigen Orten ist es eisenschüssig und hat eine poröse Oberfläche. Auf der höchsten Höhe von Taipas ist der Granit von grobem Korne. Hier ist

auch der Knoten, woselbst sich das ausgedehnte Wasserscheidungsgebirge (Serra dos Vertentes) oder der große Bergäquator, der sich durch ganz Brasilien zieht und die südlichen und nördlichen Gewässer trennt, an die Serra do Espinhaço, dem ersten Bergmeridian des innern Landes, anknüpft. Ist der Bergrücken überschritten, so führt der Weg am nördlichen Abhange des Bergäquators hin, der in diesen Gegenden die Gewässer nördlich zum Rio de S. Francisco und südlich nach dem Rio Grande schickt; erstere finden ihren Ausweg zum Meere im 11ten Grade südlicher Breite und letztere erst im 36ten Grade. Diese große und ausgedehnte Wasserscheidungserhöhung, die sich in grader Richtung auf 25 Grade westlich erstreckt, wovon einige behaupten wollen, dass sie mit den Cordilheiren in Verbindung stehe, dem aber nicht nur die von Herren v. Spix und v. Martius herausgegebene Karte, sondern auch Privatnachrichten, die ich gesammlet, widersprechen, ist nicht sowohl ein eigener Gebirgszug, sondern vielmehr ein ununterbrochener Höhenzug, den durch das Zusammenstoßen, der unter verschiedenen Winkeln von den verschiedenen großen Bergmeridianen ablaufenden Gebirgsarmen und Jöchern entstanden ist, und sich also bald schlangenförmig, bald winklicht in der Hauptrichtung von Osten nach Westen fortzieht. Von diesem Knotenpunkte aus würde man ganz Brasilien in dieser Richtung bis an die Spanische Grenze durchziehen können, ohne einen einzigen Flus zu passiren.

Diese Erhöhung nebst den damit rechtwinklicht laufenden Bergen, die zu dem Gebirgsmeridiane der Serra do Espinhaço gehören, namentlich die Serra da Boa Morte und der quervorstehende Morro de Deos te Livre, schliesen hier ein Bassin ein, welches gegen 6 Legoas lang und 5 Legoas Breite hat, worinnen der goldreiche Rio Paraepeba seinen Ursprung nimmt, und sich allenthalben die
goldführenden Formationen zeigen, sowehl in den ursprünglichen Gebirgsarten, als auch in den an- und aufgeschwemmten. Die mittlere Erhöhung dieses Bassins über dem
Meere beträgt 2800 bis 3000 Fuss, und die höchsten dasselbe umgebenden Gebirge sind 1500 bis 2000 Fuss höher.
Der vorzüglichste Goldzug in diesem Bassin erstreckt sich
aus der Gegend von Congonhas do Campo durch die bergigte Niederung in der 11ten Stunde bis an das Hauptgebirge zwischen Queluz und Caza branca hindurch, eine
Richtung, die besonders durch den Pingenzug abgespülter
Berge und tief gegrabener Löcher von den Höhen herab
gesehen, bemerkbar wird.

Durchschneidet man in nordwestlicher Richtung das Bassin: so findet man folgende Gebirgsarten, die alle sa den Urgebirgsarten gezählt werden müssen, nebeneinandergestellt: Bei Engenho tritt ein Gestein herver von schmutziggrüner Farbe, dessen Gemengtheile Hornblende, schwarzer Glimmer, wenig Feldspath, Talk und Chlorit sind. Bald zeigt es eine schiefrige Textur und alsdann ist es sehr mürbe, Talk und Chlorit werden vorherrschend, und man sollte es zu diesen Schieferarten zu zählen geneigt seyn; alsdann findet man es auch eisenschüssig, das Talkartige verliert sich, es wird thonigter, so dass man es für Thonschiefer halten könnte, dann wieder verliert sich das Schiefrige und feste Massen treten hervor, die einmal für Grünstein, das anderemal für Hornblendegestein anzusehen sind. Alle diese Uebergänge finden so unmerklich statt, dass keine Grenzlinien zwischen ihnen zu ziehen sind, man weiß nicht wo die eine Bergart aufhört, noch die andere beginnt. Unbezweifelt gehören sie in die Reihe

der Urgebirge und stehen hier zwischen dem Granit von Taipas und dem Gneis, der in weniger Entfernung von der Fazenda do Paraopeba zum Vorschein kommt. herrschende Gebirgsart des ganzen Bassins ist aber der Thonschiefer der Goldformation, von dem ich früher glaubte daß er neuerer Entstehung sey. Meine fortgesetzten Beobachtungen haben mich aber überzeugt, dass er den Urgebirgsarten beigezählt werden muß. Granit tritt in dieser Niederung zuweilen zwischen diesem Thonschiefer hervor und bei Queluz findet man auf oder in diesem auf - oder eingelagert mächtige Lager oder kleine Bergköpfe eines erdigen Schwarzbraunsteinerzes, an andern Orten große Lager von Talkschiefer, Grünstein und Topfstein. Letzterer besonders in der Nachbarschaft von Congonhas do Campo, aus denen große Blöcke gewonnen werden, die man zu Bildhauerarbeiten benutzt als Zierrathen für Kirchen.

Ich übergehe hier nun die nördlicher des Bassins angrenzenden Gebirgsarten des Thonschiefers, Itacolumitquarzes und Eisenglimmerschiefers, welche die so reiche und interessante Gruppe der Gebirgsmassen von Villa Rica bilden mit ihren vorzüglichsten Goldniederlagen, um in westlicher Richtung den Durchschnitt der von N. nach S. laufenden Gebirgsschichten, bis an die Grenze von Goyaz darzustellen und zu vollenden.

Von Congonhas de Campe führt die Straße über den Arrayal Redondo nach denen von Suassuhy und Brumado, durch eine bergigte, unfruchtbare und kahle Hochgegend, die als Fortsetzung des Bergzuges von Bos Morte zu betrachten ist und durch welche der Rio Paraopeba seinen Durchbruch in das zweite Bassin vollbrachte. Diese Fortsetzung des Zuges, der keinen allgemeinen und Hauptgebirgsrücken

bildet, so wie auf dem rechten User des Paraopeba an der Serra da Boa Morte, verästelt sich vielmehr nach verschiedenen unregelmäßigen Richtungen, bis er sich mit der Hauptwasserscheide der Serra dos Vertentes verbindet. Tief eingeschnittene Thäler mit kleinen Flüssen und Bächen z. B. dem Ribeirac Cuibaba, Rio Brumado, dem Suassuhy, Camapuâm und andern, die alle dem Rio Paraopeba von der linken Seite fächerartig zuströmen, bezeichnen diese Verästelung.

Das Streichen der Gebirgsschichten dieser Gegend ist parallel der fächerartigen Auseinanderlaufung der Bergerhöhungen zwischen den Flüssen, wovon die Serra da Boa Morte als Anhaltspunkt dieses Fächers betrachtet werden kann, folglich abweichend in mehreren Richtungen von der gewöhnlichen Streichungslinie der Schichtungen der Urgebirge dieser Gegenden. Man findet sowoll Gneis als auch Itacolumitquarz und Thonschiefer mit seinen Uebergängen in Talkschiefer, Topfstein und Grünstein mit einem Streichen in der 9ten Stunde, und folglich beinahe rechtwinklicht mit der vorherrschenden Richtung, welches den Forscher übrigens nicht irre leiten muss, denn durch Zunahme der Schichten an Stärke nach einer gewissen Weltgegend hin, so wie auch durch vermehrte Wiederholungen der Schichten nach dieser hin, muss durchaus ihre Richtung von der gewöhnlichen abweichend werden. Hat diese Zunahme und Vermehrung der Schichtenstärke ihr Höchstes erreicht: so nimmt sie gewöhnlich auch in dem Masse wieder ab und gelangt nach und nach zu ihrer Hauptrichtung, die ihr eigen ist. Doch bei diesem Anwachsen und Dickerwerden der Gebirgsschichten ist keineswegs bedingt, dass jedes Glied der Schichten mehr Ausdelmung erhalte, im Gegentheil manche verästeln sich sogar in schmalere Schichten,

manche verschwinden ganz und andere fremde treten da-Kin anschauliches Beispiel hiervon liegt in diesen Gegenden vor unseren Augen, wenn man die Serra da Boa Morte auf dem rechten Ufer des Rio Paraopeba beobachtet, und alsdann die als Fortsetzung derselben anzuschenden Höhen auf dem linken Ufer. Dorten erscheint das Gebirge mit einem hohen schmalen Bergrücken von 4515 bis 4895 Fuss Höhe. Es besteht, die Schichten von unten aufwärts gezählt, welche unter einem Winkel von 45° bit 50° nach S. O. einschießen, aus Granit, Gneis, rothem mürben Thonschiefer, Itacolumitquarz, Eisenglimmerschiefer und die oberste Bedeckung aus Tapanhoacanga, oder dem in großer Mächtigkeit als Lager oder Stückgebirge und Bergköpfe aussitzenden magnetischen Eisenstein und Eisenglanz mit seinen verschiedenen Abänderungen, die ich alle unter dem Namen des Itabirits \*) begreife (S. geogn. Gemälde v. Bras. Weim. 1822). Die Schichten dieser Gebirgsarten laufen parallel mit dem Gebirgsrücken in der ersten bis zweiten Stunde. Bis zu einer Höhe von 4000 Fuss, auf dem westlichen pralligten Abhange erscheint Granit und Gneis', für alle übrige Gebirgsarten bleibt also nur eine Gesammt-Mächtigkeit von höchstens 600 bis 900 Fuss. Der Thouschiefer spielt unter diesen die unbedeutendste Rolle, der Itacolumitquarz die größte. Diese Verhältnisse zu einander halten an bis zum Absturze des Gebirges, we es von dem Paraopebaffusse durchbrochen wurde; die Gegend des linken Ufers dieses Flusses senkt sich bis zu 3000 Fuss herab, Tapanhoacanga ist ganz

<sup>\*)</sup> Der Name von dem hohen Pico de Itabira entlehnt, welcher sich dadurch auszeichnet.

verschwunden, Eisenglimmerschiefer und Itacelumit - Quarz scheinen in großen Massen zu fehlen, dagegen tritt aber der an dem hohen Gebirge so unbedeutende Thouschiefer in großer Verbreitung auf, und hier und da nur Streifen und Nesterweise durchzieht denselben weniger Itacolumit -Quarz und Eisenglimmerschiefer, und Granit mit Gneis drängen sich bald da bald dort hervor; auch der Talkschiefer spielt keine unbedeutende Rolle zwischen diesen Thonschie-Durch dieses außerordentliche Zunehmen der Schichten des Thonschiefers, deren Querdurchschnitt einige Meilen beträgt, mußte endlich eine veränderte Richtung der Gebirgsschichten erfolgen, die hier ihr Maximum erreichte, d. h. sie bildete einen rechten Winkel mit den vorhergehenden Streichen derselben. Dies das Verkennen der Gebirgsarten zwischen Redondo und Brumado. An der Brücke von Brumado erscheint ein feinkörniger Granit anstehend und in seiner Nachbarschaft mag wohl der Itacolumit-Quarz zu einer größeren Ausdehnung wieder angewachsen seyn, denn in Brumado wird derselbe in großen Platten als ein vortresslicher Baustein benutzt, wovon mir berichtet wurde, dass sie aus der Nähe kämen. Platten haben sehr vielen grünen und mehrfach gefärbten Talk beigemengt, wodurch dieselben ein gefälliges marmorirtes Ansehen erhalten. Das Gefüge des Gesteins ist schiefrig, und auf den Ablösungen seidenartig glänzend. Es fühlt sich etwas fettig an, ist milde und lässt sich sehr leicht bearbeiten. Quarz ist ihm wenig beigemengt, und obgleich dem Itacolumit - Quarze zugehörig, so ist es, oryctognostisch betrachtet, eine Felsart, die das Mittel zwischen Thon und Talkschiefer und Seifenstein hält, mit beigemengtem Quarz.

Von Brumado an sind nun die granitischen Urgebirgsarten vorherrschend, die sich weit hin ihrer Breite nach beinahe bis Formiga erstrecken, sich nördlich längst der großen Cordilheira von Espinhaço nach Serro do Frio, und südlich bis in die Provinz S. Paulo erstrecken. In höheren Gegenden zeigen sie hier einen magern Boden, bilden aber die so fruchtbare waldigte Niederung zum zweiten Bassin des Rio Paraopeba gehörig, welche weit und breit in Gegenden, besonders aber die Stadt Ouro Preto (sonst Villa Tica) mit Lehensmitteln versieht.

Bei der Brücke von Brumado, wie schon gesagt, kommt ein feinkörniger Granit zum Vorschein, jenseit der Fazenda da Pedra branca, sowohl kleinkörniger als grobkörniger, und nach allen Richtungen zerklüfteter. Ihn bedecket eine unfruchtbare eisenschüssige lehmigte Dammerde, die mit vielen eckigen eisenschüssigen Quarzbrocken untermengt ist. Man befindet sich hier in einer Höhe von 2915 Fuß. Zwischen der Fazenda Pedra branca und der Fazenda das Egoas erscheint auf dem Granit ein Bergkopf, dessen Gestein man für Sandstein halten sollte, wahrscheinlich gehört es aber zu den körnig quarzigen primitiven Erzeugnissen, deren ich schon mehrmalen Erwähnung gethan.

In der Fazenda das Egoas ist die Erhöhung über dem Meere 3225 Fuss, welche man ungefähr als allgemeine der ganzen Umgegend betrachten kann. Gneisselsen stehen in ihrer Nachbarschaft zu Tage an mit einer Richtung der Schichten in der 3ten Stunde. Der Gneis ist kleinkörnig und scheint ihm viele Hornblende beigemengt zu seyn, die von dem schwarzen Glimmer, den er enthält, oft schwer zu unterscheiden, besonders wenn sie in einem verwitterten Zustande ist, indessen bleibt hierüber kein Zweifel vorhanden, da in weniger Entsernung der Gneis, der als Bergkopf emporragt, ganz in Syenit umgewandelt erscheint; weiter westlicher an der Strasse tritt ein noch höherer Berg-

kopf hervor, dessen feste Massen zum Theil aus Granit, zum Theil aus Gneis bestehen. Ob die höhern Magneteisensteinberge und Köpfe, die diesem Granit und Gneis wie aufgesetzt erscheinen, als isolirte, diesen Gebirgsarten angehörige Lager zu betrachten sind, oder ob sie als eine Fortsetzung der Eisenstein - Erzeugnisse der nördlicher gelegenen Serra de Ititiaia - açu angesehen werden können, bleibt noch auszumitteln.

Auch in dieser Gegend ist die Ackerkrume dürr und trocken, kaum ein spärliches Gras erzeugend, und tiefe Graben durchschneiden die meistens mürben, oder wenn ich mich so ausdrücken darf, unreifen, lehmigten, eisenschüssigen, dicken Lager granitischer Erden, nach allen Richtungen.

Bei Ponte Alta nähert man sich immer mehr dem südlichen, zur großen Wasserscheide gehörigen Gebirgszuge, oder der Serra dos Vertentes, die hier eine der beträchtlichsten Höhen der Gegend, Morro da Carapuça genannt, erreicht. Er ist über tausend Fus höher, als die Fazenda von Ponte Alta, welche 2889 Fuss Höhe hat, und besteht aus magnetischem Eisenstein und Eisenglanz. Granit aber und Gneis ist die Hauptgebirgsart auf dem Gebirgsrücken hin, an dem längst die Strasse führt. Nach dem Granit findet man den Gneis an einem Bache, in Bänken anstehend, deren Hauptrichtung in der 12ten Stunde ist, mit einem Einfall der Schichten nach W. in ungefähr 45°, dem gewöhnlichen östlichen Einfalle also ganz entgegengesetzt. Die festen Schichten haben oft ein wellenformig gestreiftes Ansehen und der durch dieselben strömende Bach ist beständig durch Triebsand granitischer Bestandtheile getrübt. Die Bemerkung verdient hier eingeschaltet zu werden, dass in allen Gegenden Brasiliens, wo sich die mächtigen aufgevetzten Schichten der granitischen mürben Urerden vorfinden

die zuweilen eine Mächtigkeit von 50 bis 70 Fus haben, in denselben häusig Quellen entstehen, welche hervorsprudeln und den losen Granit-Gruss mit sich sortführen. Durch dieses Wegführen des mürben Grundes fressen sich die Quellen immer tieser in denselben ein, wodurch die so vielem jähen und tiesen Graben entstehen, die der ganzen Gegend ein zerrissenes Ansehen geben. Diese Graben werden von Jahr zu Jahr größer, denn in dem Maasse, als die Gewässer sich tieser eingraben, stürzen die Seitenwände nach, der Schutt wird durch das Wasser sortgespült und es entstehen immer wieder neue Kinstürze, denen man bis jetzt selbst in den bewohnten Gegenden noch nicht hat Kinhalt thun können; so dass sie ost gefährlich für benachbarte Gebäude werden. 2)

Diese unfruchtbaren Granit - und Gneisgegenden mit dem aufgesetzten mürben Lager, erstrecken sich bis über den Arrayal von S. Joab Baptista hinaus und enthalten zuweilen aufgesetzte oder hervorstehende Hornblendegestein-Köpfe. Das Streichen der Schichten ist theils in der 11ten, theils in der 12ten Stunde, bald östlich bald westlich einfallend, und die Einförmigkeit dieser Gebirgsarten wird nur durch ein Hornsteinlager von grauen und bunten Farben unterbrochen, welches bei S. Joab Baptista dem Gneise eingelagert zu seyn scheint. In seiner Nachbarschaft findet man auch magnetischen Eisenstein als Findling.

Nachdem man die Fazenda de Corrego da Chapada passirt ist, wird fester Gneis immer mehr verherrschend, abwechselnd mit Syenit, der oft serpentinartig ist, und wovon ersterer auf Bergköpfen als Hornblendegestein umgestaltet ist. Der mit dem Serpentin verwandte Gabbro oder primitive Euphodit erscheint vorzüglich schön mit tombackschillernden Farben auf den krystallisirten Flächen des Bru-

ches, bei der Fazenda do Fradite, woselbst er verschiedene Uebergänge in Syenit, Grünstein und Serpentin macht, in welchen goldhaltige Lager oder Gänge (eine seltne Erscheinung!) vorkommen, die ehemals bearbeitet wurden. Die ganze Cavra oder Gräberei war verlassen und verstürzt, so daß man über das Vorkommen des Goldes darinnen keimen Außschluß erhalten konnte.

Der Morro do Diamante ist der höchste Punkt in dieser Gegend und erhebt sich bis zu 3405 Fuss. Gneis und Syenit sind die Hauptgebirgsarten. Der Gneis bei dem Arrayal de Oliveira ist ganz dem ähnlich aus der Nachbarschaft von Rio de Janeiro, er enthält Schörl und Granaten, eingesprengt und Nesterweise, wie jener, er ändert oft in Granit - Gneis oder in Gneis - Granit um, und zeigt eine außerordentliche Frischheit im Bruche. Sein Streichen ist in der Sten Stunde, und diese ganz außergewöhnliche Richtung verfolgt man mehrere Meilen weit. In der Nachbarschaft der Villa Tamandua nimmt er die Richtung in der 6ten Stunde und lenkt alsdann nach und nach in die 3te Stunde ein, die Hauptdirection aller Urgebirgsschichten. Ein - oder aufgelagertes Hornblendegestein fehlt auch hier nicht, so wie ebenfalls ein Lager grünlichen und bunten Hornsteins, wie das bei S. Joad Baptista, aus welchem die Fenster und Thürpfosten der Kirche von Ohveira gehauen sind.

Die allgemeine Erhöhung der Gegend bleibt fast immer dieselbe zwischeu 2400 und 2800 Fuß, und nur in dem tiefer gelegenen Flusthale des Rio de S. Francisco, bei dem Porto de S. Miguel, mag sie um einige hundert Fuß niedriger seyn, denn 18 bis 20 Legoas von da an dem Flusse abwärts, bei dem Porto do Pará, fließt derselbe noch in einer Höhe von 1895 Fuß, und weiter hinab, wo

sich derselbe mit dem Rio das Velhas vereinigt, welches zwei Grade nördlicher statt findet, hat er eine Erhöhung von 1708 Fuß. Der ganze Fall des Wassers des Rio de 'S. Francisco von Porto de S. Miguel bis an die Barra do . Rio das Velhas beträgt also gegen 500 Fuss auf die grade Länge von 54 Legoas, also im Durchschnitt für jede Legoa etwas über 9 Fuss Fall. Von Porto de Pará bis zur Barra do Río das Velhas beträgt der Fall des Wassers nicht mehr denn 4 Fusa für jede Legoa, der Hauptsall ist also zwischen S. Miguel und Pará zu suchen. Man ersieht hieraus. wie das Niveau des Flusthales sich fast immer gleich bleibt, und wie wenig Hindernisse der Beschiffung dieses großen Stromes im Wege stehen, sobald nur die Cataracten von Pirapóza, die ungefahr 30 Fuß hoch sind, und nahe der Mündung in den Rio das Velhas liegen, mit einem Seitenkanal umgangen werden. Von dem Porto de S. Miguel aufwärts ist die Strömung stärker, weil man den Gebirgen und seinen Quellen sich nähert, die von den benachbarten Höhen der Serra do Canastra kommen. Eine dieser Quellen stürzt sich als beträchtlicher Bach bei der Fazenda da Casca d'Anta mehrere hundert Fuss hoch aus einem tiefen Einschnitte. einer wohl gegen tausend Fuss hohen senkrechten Felsenwand dieses Alpengebirgs herab, und bildet einen sehenswerthen Wassersall. Die beiden am weitesten herkommenden Quellen entspringen ungefähr 18 bis 20 Legoas von Porto de S. Miguel an dem östlichen Abhange des hohen Berg-Plateau's der Campos da Barba de Boda, die eine bei Rolim, die andere in der Nachbarschaft der Fazenda von Jozé Franzisco, welche letztere schon den Namen des Rio de S. Francisco führt, ungeachtet er hier nur noch als kleiner unbeträchtlicher Bach erscheint.

Von dieser hydrographischen Abschweifung kehre ich

zu den geognostischen Beschreibungen der Gegenden zurück. Gneis bleibt die Hauptgebirgsart bis jenseit des großen Arrayal von Formiga. Seine Bestandtheile sind die des reinen Gneises, ohne Beimengung von Granaten und Schörl, und ohne Uebergänge in Granit-Gneis, wie bei Oliveira und Rio de Janeiro. Seine Schichtenrichtung ist in der 3ten Stunde, die Neigung derselben nach S. O.

Bei der Fazenda von Corrego Fundo verbergen sich zum erstenmale, auf dieser langen Linie von Rio de Janeiro an, die Urgebirge unter der Uebergangs - Bildung des Thouschiefers, Grauwackenschiefers und Kalksteins etc. Diese Gebirgsarten nehmen hier das Flussthal des Rio de S. Francisco ein, und ziehen in demselben hinab, mit derselben allgemeinen Richtung der Schichtungen, so wie die Urgebirge; nur die Neigung derselben ist größeren Abwechselungen unterworfen, indem sie bald östlich bald westlich, bald horizontal und wellenformig erscheint. Der Thonschiefer spielt unter den Gebirgsarten in dieser Gegend die Hauptrolle, meistens erscheint er an der Oberfläche in einem mürben Zustande, oft ganz dem Schieferthone ähnlich und ganz dünn geschichtet. Auf diesem gelagert mit horizontalen Bänken, erheben sich die Kalkberge eines grauen dichten Kalksteins, die sich längst den rechten Usern des Rio de S. Francisco viele Meilen weit hinaberstrecken. Sie beginnen an dem Fusse der Serra de Pinhoy bei der Fazenda de S. Miguel, laufen an dem Flusse gleiches Namens hinab, bilden die Serra do Salitre mit ihren vielen Salpeterhölen, und erscheinen weiter nördlich in derselben Richtung zwischen dem Rio Pará und dem Rio Paraopeba in der großen Fazenda do Pompeo. Die Lagen dieses Kalksteins, wie sohon gesagt, sind horizontal, theils in dünnern Schichten, theils in dickeren Banken, bis zu mehreren Fussen Mächtigkeit, oline irgend eine Versteinerung. Er ist hellgrau yon Farbe, sein Bruch eben und matt, und in dünnen Tafeln klingend, wenn daran geschlagen wird. Diese Kennzeichen unterscheiden ihn merklich von dem Kalkstein der Bleimine von Abacté etc., der unbezweiselt zu der Uebergangsbildung gehört; ob man diesen auch dahin zählen kann, muss erst noch durch mehrere Beobachtungen bestätigt werden; indessen, es ist wahrscheinlich, denn aller Kalkstein auf dem linken Ufer des Rio de S. Francisco zwischen den Flüssen Marmelada, Indaia, Borrachudo, Tiros und Abacté so wie auf dem rechten Ufer die große Kalkstein-Verbreitung der Nachbarschaft von Formigas do Serro, worinnen ebenfalls große Salpeterhölen erscheinen, gehören dem Kalkstein der Uebergangsbildung an, und wechseln mit Thonschiefer, den alten Sandstein über sich habend. Bei dem hier vorkommenden Kalkstein, so wie demjenigen in der Fazenda do Pompèo bedarf es noch genauerer Nachforschungen, um Gewissheit über sein Alter zu erhalten.

Die Uebergangsbildung dieser Gegend erstreckt sich südlich nur wenige Meilen bis an die große Wasserscheidungs-Erhöhnng, welche hier nur einen ganz schmalen Isthmus zwischen dem S. Francisco und Rio Grande bildet. Das goldhaltige Gebirge von Pinhoy springt aus dieser Wasserscheide weit in die Flußebenen des Rio de S. Francisco hervor und zeichnet sich besonders aus, weil es von dieser Seite betrachtet als ein isolirter hoher Berg erscheint. Die Straße führt über das Gebirge in die wellenförmige Grasebene des Arrayal von Pinhoy, woselbst der Goldgehalt der Serra, die aus Urthonschiefer und Itacolumit-Quarz zusammengesetzt ist, wahrscheinlich auch in Verbindung mit Eisenglimmerschiefer, in den kleinen Bächen und Flüßchen, so wie an deren Ufer abgesetzt wird, woraus einiges

Gold gewaschen wird. Es ist mir nicht bekannt, ob man auch Arbeiten in dem Gebirge selbst deshalb unternommen hat. Das Streichen der Gebirgsschichten ist parallel mit dem Bergrücken in der 11ten Stunde und das Kinfallen derselben nach O.

Hat man die einige Stunden breite Grasebene, in welcher nirgend die Gebirgsart zum Vorschein kommt, durchschnitten, so gelangt man nun zum schmalsten Theile der Erdenge in die Gebirge der Serra da Matta da Corda, von denen die Serra do Canastra die äußerste südliche Spitze ist, als hohes Alpengebirge mit steilen Felsenwänden sich auszeichnet, und deren Höhe ich zwischen 5 bis 6 tausend Fus schätze. Diese Gebirge gehören zu dem großen Bergmeridian, welcher das linke Ufer des Rio de S. Francisco begleitet, die große Wasserscheide zwischen diesem und dem Rio Tocantino bildet und alsdann in der Provinz Piauhy sich in zwei große Aeste zertheilt. Unmittelbar mit der Serra do Canastra hängt die Serra da Marcella und do Urubû zusammen, die zum Theil zwischen den Flüssen Indaia, Abacté, Sono und Paracotu ausstrahlen, indem diese Ausstrahlungen unter dem allgemeinen Namen der Serra da Matta da Corda begriffen sind. Im Rücken derselben zieht sich aber das Hauptgebirge weiter nördlich unter dem Namen der Serra dos Piloes, da Tiririca, bis zu den Pyrinèos.

Auf dem Isthmus zwischen dem Rio Grande und dem S. Francisco findet die Vereinigung des Bergäquators oder der Serra dos Vertentes mit dem zweiten großen Bergmeridiane statt, indem beide zusammenstoßen, letztere von ihrer westlichen Richtung ganz abweichet, und erst wieder mit der Serra dos Pyrinèos sich westlich von dem Meridiane, der unter dem Namen Chapada de Sa Maria nördlich fortsetzt, trennt. Südlich wurde dieser Bergmeridian von dem

Rio Grande gewaltsam durchbrochen, indem er an dem linken User desselben unter dem Namen der Scrra da Franca in die Provinz S. Paulo fortsetzt.

Wilde, unwegsame Gegenden, deren tiefe Felsenthäler dennoch bewohnter, als die freundlichen Campos sind, erstrecken sich hier längst den Ufern des S. Francisco in die steinigten Gebirge. 4) Die Hauptgebirgsart ist Itacolumit-Quarz und Thonschiefer. Auch Eisenglanz und Magneteisenstein, als fast unzertrennlicher Begleiter des Itacolumits scheinen nicht zu fehlen, denn in der Fazenda de Jozé Francisco hatte man ein kleines Oefchen gebaut und fabrizirte aus diesen Erzen einiges Eisen, ungefähr auf die Art, wie es die Tartaren zu machen pflegen oder die Neger im Afrika.

Von Jozé Franzisco steigt man immer weiter in den felsigten kahlen Bergthälern aufwärts, an deren Abhängen in den Felseuritzen die hirschgeweihähnliche Velozia beinahe als einzige Pflanze wuchert, und durch ihre schönen blauen Blüthen das Auge einigermaßen für die wüsten Umgebungen schadlos hält. Links und rechts kommt man ansteile Felsenwände und tiefe Abgründe mit rauschenden Gewässern und Wasserstürzen, die ersten Tributaire, welche dem Rio de S. Francisco seinen Ursprung geben. Nach einem Marsche von 4 Stunden gelangt man endlich auf das hohe Plateau der Campos da Barba de Bode, von dessen südlichem Abhange die Gewässer nach dem Rio Grande laufen. Dieses ausgedehnte Plateau mag wohl eine Höhe von 4000 Fuß haben \*) und läuft sich immer mehr ab-

<sup>\*)</sup> Mein Barometer war durch einen Sturz des Maulthiers in den Bergen zerbrochen, ein unersetzlicher Verlust in dieser Gegend, so dass ich nur die Höhen augefähr schätzen musste.

senkend an dem rechten User des Rio Grande hinab, der Hauptrücken aber wurde, wie schon gesagt, von diesem Strome durchbrochen, und setzt in der Provinz S. Paulo weiter fort.

Von dieser Höhe steigt man sanft abwärts in das Thalgebiet des Rio das Velhas. \*) Die Gebirgsart ist durchgehends der Itacolumit-Quarz mit dem ihm angehörigen Thonschiefer. Die Schichten stehen oft ganz senkrecht in hohen Felsenwänden empor und haben ein von der gewöhnlichen Richtung der Urgebirge ganz abweichendes Streichen in der 6ten und 7ten Stunde, welches bei dieser Formation indessen nichts Seltnes ist.

An den Ufern des Rio das Velhas bei Dezemboque, dem Hauptorte des Julgado gleichen Namens, findet man Gold in den angeschwemmten Lagern, die aber nur sehr wenig bearbeitet werden, ungeachtet daß einige Gupiaras (Bearbeitung der angeschwemmten Lager an den Abhängen der Berge) reich seyn sollen. Mangel an Bevolkerung dieser Gegenden, so wie auch der Mangel an Sclaven, vorzüglich aber wohl, weil die Bewohner der Grassteppenmehr Gefallen an der Viehzucht haben, mag wohl der Hauptgrund seyn, daß man sich hier so wenig mit der Goldgewinnung beschäftigt.

Auf den Campos-Höhen zwischen dem Rio Grande und dem Rio das Velhas bis zum Ribeirac da Farinha podre hinab, scheint das ganze Terrain der Itacolumit-Quarz-Bildung anzugehören, nur hie und da findet man auf demselben einen röthlichen Saudstein in horizontalen Schichten auf-

<sup>\*)</sup> Dieser Rio das Velhas muss nicht mit dem anderen beträchtlicheren verwechselt werden, der sich mit dem Rio de S. Francisco vereinigt.

gesetzt, der wohl dem alten Sandsteine zugehört, so wie der von Ypanéma, Borrachudo und den Usern des Rio de S. Francisco. Von Farinha podre aus werden die Gegenden ebener und dehnen sich in unübersehbare Grasflächen aus mit starker Dammerde, unter welcher die Urgebirgsarten verschwinden und von jüngeren bedeckt sind, wie dieses die Geschiebe in den Bächen und die Ufer des Ribeiraô da Ponte alta, des Corrego de Viadinho etc. auch einige Stellen der Nachbarschaft des Arrayal da Capellinha anzudeuten scheinen, denn nicht nur die Geschiebe zeigen davon, sondern auch ein vollkommen horizontal geschichtetes Gestein in dünnen Lagen tritt daselbst hervor, welches nach allen Richtungen zerklüftet ist, und von denen sich faustgroße cubische, sowie auch vielseitige Stücken leicht lostrennen. Es hat ein grünlich graues Ansehen, und gleicht diesemnach ganz der Wernerschen Wacke, gehört aber wahrscheinlich den Thonporphyren zu, welches ich aber nicht näher untersuchen konnte, da mir die gesammelten Fossilien aus diesen Gegenden verloren gingen. Auf diesem Gestein aufgesetzt, kommt zuweilen auch ein sandiger Rotheisenstein vor, der wahrscheinlich der secondairen Sandsteinbildung angehört.

Bei der Fähre oder dem Porto do Rio Grande, woselbst die Hauptstraße von S. Paulo nach Villa Boa in
Goyaz, über diesen Strom führt, der hier wohl noch
gegen 2000 Fuß hoch sein Bette hat, endigen meine westlichsten Beobachtungen der Gebirgsarten und es ist daraus
hervorgegangen, daß dieselben zwischen dem 19°, 30' und
22°, 30' südlicher Breite und auf 6° westlicher Länge eine
Hauptrichtung der Gebirgsschichten zeigen, die zwischen
die 2te und 3te Stunde fällt mit einer Hauptneigung derselben nach S. O. Ferner geht daraus hervor, daß in die-

.

ser Erstreckung des Querdurchschnitts der Gebirgsarten, die Urgebirgsarten, Granit, Gneis, Syenit, Grünstein, Thouschiefer und Itacolumitquarz gegen 50 Mal unter einander Hauptab wech selungen machen und als Hauptgebirgsarten hervortreten; ungerechnet die minderbeträchtlichen und unzähligen Wiederholungen und Abwechselungen dieser Gebirgsarten wieder unter sich, so dass ein und dieselben Gebirgsarten bald als untergeordnet, bald als Hauptgebirgsarten, erscheinen. Unter diesen Hauptabwechselungen wiederholt sich der Granit 11 Mal, der Gneis 16 Mal, der Syenit 7 Mal, der Grünstein 5 Mal, der Thonschiefer 5 Mal, der Itacolumitquarz 4 Mal. Auch die vielen Abänderungen und Uebergänge der Gebirgsarten sind hierbei nicht besonders aufgezählt, und da sie sämmtlich alle durch ihre fast durchgängig starke Inclination der Schichten gleichsam wie nebeneinandergestellt erscheinen, mit einem südöstlichen Einfall, so möchte wohl nach dem gewöhnlichen Systeme der Auflagerungen sehr schwer zu entscheiden seyn, welches der ältere oder jüngere Granit, welches der ältere oder jüngere Gneis etc. etc. man eine theilweise Umstürzung oder Umkäupelung der Urgebirge von N. W. nach S. O. annehmen, dann müste man freilich die am nordwestlichsten stehenden Gebirgsarten für die älteren halten, weil sie aus der größten Tiefe empor gehohen wurden; allein, ist dieses wohl von einer Masse denkbar, die über hundert Meilen dick ist, und die vielleicht noch um mehrere hundert Meilen bis an den entgegengesetzten Ocean an Mächtigkeit zunimmt? Welcher große Erdspalt müßte dadurch nicht in den Gegenden entstanden seyn, wo die ursprünglich horizontalen Gebirgslagen von einander brachen! oder sollte dieser große Spalt vielleicht unter der ausgedehnten Wasserfläche

des Stillen-Meeres sich verbergen? — Im Gegensatze aber nun, wenn diese Spaltung und theilweise Umkäupelung nicht statt fand, und die Urgebirge sich gleich anfanglich mit einsenkenden Schichten bildeten und sich neben einander stellten, so wie sie heutzutage erscheinen, wo fangen da die älteren an, wo hören die jüngeren auf? Geht aus dieser Stellung nicht die natürliche Folge hervor, das kein Glied älter, keins jünger seyn kann, sondern das sie alle gleichzeitig und auf einmal entstehen mussten? 5)

So sehr der Gebirgsforscher auch alle Hypothesen-Aufstellungen vermeiden sollte, die ihn oft irre leiten und gewöhnlich nieht weiter bringen; so wird er doch unwillkührlich durch das Anschauen gedrängt, seine Gedanken auf die Entstehung der Gebirgsarten zu lenken, und es ist wohl verzeihlich, wenn er sie hie und da ausspricht, besonders wenn sie auf eigne Beobachtungen gegründet sind. Sie führen, wenn auch nicht aufs Klare, wenigstens aber zu einer steigenderen Aufmerksamkeit bei künftigen Forschern, und dieses ist schon Gewinn für die Wissenschaft.

Beschreibung einzelner Gebirgsarten und einfacher Fossilien, welche auf dem Wege von Rio de Janeiro bis an die Grenze von Goyaz gesammelt wurden.

Granit kleinkörniger mit gleichen Gemengtheilen weißen Quarzes und Feldspath und stahlgrauen Glimmer. Von der Serra de Estrella.

Granit großkörniger mit weißem Quarz und Feldspath und schwarzem Glimmer. Von Sumidouro.

Granit großkörniger mit weuig Feldspath und vielem schwarzen und messinggelben Glimmer. Von Pampulha.

Granit kleinkörniger mit sehr wenigem Glimmer und verwittertem Feldspath. Von Payol.

Gneis feinkörniger, gelblich und von gleichen Gemengtheilen. Von dem Morro de Marmello.

Gneis kleinkörniger mit wenig schwarzem Glimmer, gelblichweißem Feldspath und graulichweißem Quarz. Von Sumidouro.

Gneis feinkörniger, sehr verwittert, mit goldgelbem Glimmer.

Von den Ufern des Rio Parayba.

Gneis sehr feinkörniger mit vielem schwarzen Glimmer. Von Boa Vista da Pampulha.

Gueis grobkörniger und großsflassriger. Von Paraybuna.

Gneis feinkörniger mit gleichen Gemengtheilen und halb verwittertem Feldspath. Von dem Morro de Chapeo d'Uvas.

Gneis großsslassriger mit brännlichrothem Feldspathe und schwarzem Glimmer. Von dem Morro do Alcaida Mor.

Gneis kleinkörniger. Von der Serra da Mantiqueira.

Granitgneis mit Granaten und sehr frischem Bruche ganz dem von Rio de Janeiro ähnlich. Von Oliveira.

Syenit mit vieler schwarzer Hornblende, wenig weißem Feldspathe und Quarz. Von Caxoeira.

Syenit wit gleichartigen Gemengtheilen. Von Cabeças.

Syenit mit verwittertem Feldspathe. Von Queiroz.

Syenit schiefriger, feinkörniger. Von Chapeo d'Uvas und Pinho novo.

Syenit schiefriger mit vielem Quarze. Von Bom retiro. Syenit schiefriger, kleinkörniger und verwittert. Von Pedro

Grünstein kleinkörniger, von sehr dunkelgrüßer Farbe. Von Lucas nahe dem Rio Parayba.

Grünstein feinkörniger mit wenig Feldspath. Von Alcaida Mor and Simaô Pereira.

Grünsteinkugelu. 'Von Estive und Ribeirao de Mathias Barboza.

Quarz in Bergkrystall und Rauchtopas übergehend. Von Alberto dias.

Rosenquarz. Von Juiz de Fora.

Quarz körniger, weißer. Von Boa Vista de Pampulha, als Fiudling.

Fettquarz in Bergkrystall übergehend. Von Tres irmaôs, als Findling.

Granatgestein. Von Juiz de Fora, als Findling.

Ein Gemenge von Quarz und weißem Feldspath mit schwarzer Hornblende und brauner krystallisirten Blende. Von Paraybûna als Findling.

Weifsstein, milchweifs, feinkörnig bis zum Dichten, von splittrigem Bruch, durchscheinend au den Kanten und sehr fest; audere Exemplare eisenschüssig und porös. Von der Fazenda das Taipas.

Seifenstein oder Topfstein, erdiger gemeiner von grünlich-

grauer Farbe. Bei Barbaçena.

Seifenstein fester feinkörniger, von grünlichweißer Farbe. Von Raucho Novo.

Magneteisenstein mit Schwarzbraunsteinerz. Zwischen Al-

berto dias und Resacquinho.

Brauneisenstein, derb und eingemengt in einem schmutzigweißen Quarze mit goldgelbem Glimmer. Von Vargem. Manganerz, schwarzes, mürbe und zerreiblich. Von Arrayal Redondo.

Manganerz dto. mit Quarz. Von Queluz.

Mauganerz d¹o. feinkörniges mit vielem Quarz. Von Rocinho do Gama.

Manganerz graues, dichtes mit eingewachsenem krystallisirten. Auf dem Wege von Rocinho nach Engenho.

Concretionen gleichsam wie Corallen-Verästelungen, theils hohl, theils compakt. Von der Höhe von Crandahy.

Strahlstein in einem eisenschüssigen talkigten Gestein. Aus der Nachbarschaft von Redoudo.

Schwefelkies, verschiedenartig krystallisirt. Von Congonhas do Campo.

Hornstein, von verschiedenen bunten Farben. Aus der Gegend von S. Joaô Baptista.

Kalkstein dichter, grauer, in Tafeln klingend. Aus den Kalkhölen von Formiga,

## Anmerkungen zum dritten Abschnitt.

- 1) Von einem großen Theile dieses Weges habe ich in dem 2ten Hest des Journals von Brasilien eine kleine petrographische nebst Durchschnittskarte der Gebirgsarten gegeben. welche letztere auf das gewöhnliche System der auf - und über einander gelagerten Gebirgsarten sich gründete. Granit wird als Grundgebirge aller übrigen angenommen, und tritt unter denselben an den bezeichneten Stellen hervor. Da aber gegenwärtig hinlänglich bewiesen, daß die hier beschriebenen Gebirgsarten Brasilieus gleichzeitigen Alters sind, nicht übereinander sondern nebeneinander gelagert erscheinen; so möchte wohl eine Profilkarte mit schräg laufenden Parallellinien, zwischen welchen die Gebirgsarten bemerkt sind, mehr der Wahrheit näher kommen, als eine solche, in welcher die Einbildungskraft die verschiedenen Urgehirgsarten in beliebigen Schlangenlinien unter einander fortlaufen läßt, und von denen man eigentlich nichts weiter sieht als das Ausgebende ihrer inclinirten Schichten, wovon man nicht wissen kann ob sie ins Unendliche in die Tiese fortlausen, oder ob sie sich verslächen und wieder aufrichten und nochmals senken, denn wer kann die Tiefen durchschauen! Dass man hie und da Schichten von Urgebirgen sich senken und wieder aufrichten sieht, giebt uns noch keinen hinreichenden Grund von diesen partiellen Erscheinungen auf das ganze Gebäude der Urgebirgsschichten zu schließen.
- 2) Ich gebrauche vorzugsweise für verwittert, den Ausdruck mür be, da es mir nicht wahrscheinlich scheint daß Verwitterung so tief in die Felsenschichten einzudringen vermögend ist, sondern daß der mürbe Zustand, wenn die ganze Gebirgsart von dieser Beschaffenheit ist, oder wenigstens ein großer Theil derselben, vielmehr ursprünglich ist und als ein unvollkommnes unreifes Gebilde betrachtet werden muß.
- 3) Sowohl durch Mauern und Pfähle als auch durch Anpflanzung von starkwurzelnden Staudengewächsen und Bäumen, habe ich diesem Uebel in der Kaiserlichen Stuterei von Caxoeira vorzubeugen gesucht, allein vergebens, denn wenn auch einige Zeit dem tieferen Einfressen Grenzen gesetzt wurden, so stürzte nachher durch die Untergrabungen des Wassers

rückwärts ein desto größeres Stück Erdreich zusammen und

man muste neue Vorkebrungen treffen.

4) Die Bevölkerung dieser Gegend ist keineswegs ihrer Fruchtbarkeit zuzuschreiben, die gewiß hier nicht sehr einladend ist, sondern vielmehr der Grenzscheide welche bis zum Jahr 1816 die Provinz Minas von der von Goyaz trennte und hier durch die Gebirge sich erstreckte. Menschen, die in einer oder der andern Provinz von der Justiz verfolgt wurden, siedelten sich auf dieser Grenze an und konnten sich leicht durch die Ueberschreitung derselben von der einen und der anderen Seite sicher stellen. Auch brauchten sie nur den nahen Rio Grande zu überschiffen, um in die Provinz S. Paulo zu flüchten.

5) Die diesem Abschnitte beigefügte petrographische Karte, nebst dem Profildurchschnitte des Terrains und der Gebirgsarten, geben die belehrendsten Ansichten über die nebenein-

andergestellten Gebirgsarten.

## Vierter Abschnitt

Terrain der beiden Julgados von S. Domingos de Araxá
und Desemboque.

Um das Bild dieser westlichen Gegenden zwischen dem Rio Grande und dem Rio Paranahyba, welche bis zum Jahre 1816 zu der Provinz Goyaz gehörten und die beiden Julgados S. Domingos de Araxá und Desemboque in sich begreifen, etwas vollständiger zu machen, wende ich mich von dem in dem vorhergehenden Abschnitte stehen gebliebenen Punkte, an der Fähre des Rio Grande, in grader Linie nördlich auf der Hauptstraße nach Goyaz, zu dem Rio Paranahyba, der nunmehrigen Grenze von Minas und Goyaz. 1) Dieses ganze Zwischenland besteht aus Campos, (Lianos oder Pampas) mit dem üppigsten Graswuchse. Nur in der Nachbarschaft von Bächen und Flüssen findet man die Oberfläche des Bodens hüglicht; in weniger Entfernung davon sind unübersehbare wagerechte Ebenen, gleich der Spiegelfläche des Meeres, oder wie durch Kunst nivellirt, so dass man Sonnenhöhen darauf beobachten könnte. Diese Ebenen haben zwischen den beiden genannten Flüssen eine Breite von 27 Legoas und sollen sich gegen 70 Legoas westlich bis zu dem Zusammenfluss beider Flüsse erstrecken. Oestlich, jedoch mit mehr wellenförmigem Boden, erstrecken sie sich ungefähr 30 Legoas bis an den hohen Gebirgszug der Serra da Matta da Corda, und werden von dem Rio das Velhas, dem Quebre Anzol, d'Oirados, Sta. Juliana, und mehreren andern kleineren Flüssen, bewässert,

die ihren Ursprung in dem genannten Gebirge nehmen. Sie verhalten sich ganz so, wie die niedern Pampas von Buenos Ayres, angeachtet sie gegen zweitansend Fuß hoch über dem Meere erhaben sind, und haben einen Flächeninhalt zwischen den beiden großen Flüssen von mehr dem tausend Quadrat-Legoas. Ihre Ausdehnung erstreckt sich aber noch weit jenseits derselben, besonders über den untern Rio Grande oder Paraná, die ausgedehnten Campos de Guarapuába in sich begreifend.

Da die Bevölkerung in diesen Gegenden, die unstreitig zu den schönsten und gesundesten von Brasilien gehören, wo einstens einmal große Städte und Flecken blühen werden; bis jetzt sehr gering ist; so wurden die wenigen zersteut-wohnenden Pflanzer, so wie die Reisenden nach Goyaz oft von der Nation der wilden Cayapós, die in diesen Campos Streifzüge machten, überfallen und heraubt; um die Strasse und Ansiedler nun sicher zu stellen, versetzte man aus den Provinzen von Matte Grosso und Goya: mehrere Indische gezähmte Stämme in diese Gegenden und bauete ihnen längst der Straße zerstreut-liegende Dörfer, die unter der Herrschaft eines Directors standen, und übertrug ihnen die Vertheidigung gegen die wilden Cayapós. Man wird also nicht wenig überrascht, hier auf einmal sich unter fremde Volksstämme versetzt zu sehen, die nun freilich seit den 50 Jahren, die sie hier schon leben, das Meiste von ihren Eigenthümlichkeiten verloren haben. 2)

Die Ebenen zwischen den beiden Hauptslüssen bestehen größtentheils aus Sandstein, den ich für Grauwacke und Grauwackenschiefer hielt, der aber nach näherer Prüfung wohl dem Todtliegenden zugezählt werden muß, so wie jener auf der östlichen Seite der Bergkette da Matta da Corda, auf den linken Ufern des Rio de S. Francisco. Da

die Gegenden nur wenig oder gar nicht durch Wassergraben oder Menschenhände aufgeschlossen sind; so kommen die Gebirgsarten auch nur selten zum Vorschein. Bei der Aldea de Lanhoso und der Fazenda da Tijuco, wo der Boden etwas hüglichter ist, steht unverkennbar der alte Sandstein hervor, aus welchem auch eine Quelle salzigen Wassers (Bebedor) hervorsprudelt. Bei dem Ribeirao de Uberava findet man ein in Feuerstein übergehendes Hornsteinlager, dessen Lagerungsverhältnisse nicht auszumitteln waren, jedoch erscheint in der Nachbarschaft Thonschiefer, wahrscheinlich der Uebergangsbildung zugehörig. Bei der Fazenda das Furnas stürzt sich der Ribeiraô gleichen Namens über horizontale Bänke Sandstein, gegen 50 Fuss hoch herab, und bei der Aldea das Pedras bestehen die benachbarten Hügel aus demselben, dessen Streichen bei etwas inclinirten Schichten an oben genannten Orten, in der 6ten und 7ten Stunde ist. Weit verbreitet scheint auch in diesen Campos der wackenähnliche Thonporphyr zu seyn, den man von Farinha podre an bis nach Capellinha in einer Ausdehnung von 5 Legoas sehr oft zu Tage anstehend findet.

In der Nachbarschaft des Rie Paranahyba treten zuerst wieder Urgebirgsarten hervor, und zwar Gneis mit einem Streichen seiner Schichten in der Sten Stunde und einem südlichen Einsall derselben. Unmittelbar darauf gelagert findet man bei dem Porto do Paranahyba den Syenit.

Bis hieher verfolgte ich die Andeutung der Gebirgsarten in nördlicher Richtung, jetzt wende ich mich aber südöstlich in der Richtung des Hauptdurchschnitts der Urgebirgsschichten und parallel dem linken Ufer des Rio d'Oirados hinauf, woselbst die Gegenden hüglichter, zum Theil auch wohl bergigt sind.

Bei Verfolgung dieses Weges findet man zuerst auf

der Berghöhe von der Aldea do Rio das Pedras, woselbst der Weg nach Porto Real do Paranahyba abgeht, einen großkörnigen Granit, und weiter hin an dem Rio Bagagem Glimmerschiefer mit vielem schwarzen Glimmer, und einem Streichen seiner Schichten in der dritten Stunde. Er steht hier in großen Felsen in dem Flusbette zu Tage, und als brausender Wasserfall stürzt sich der Strom von den Felsen in der Nachbarschaft, der unbequemen, und selbst gefährlichen Durchfurt, herab. Bei der Fazenda de Tronco erblickt man Svonit mit derselben Richtung der Schichten. Die Gegenden werden hier unfruchtbarer, und Granitboden tritt bei der Corrego da Cava hervor, welcher auch bei der Fazenda do Felis, und der von Maria Lorenza, sicht-Von hier aus verschwindet wieder unter der dicken Dammerde und dem üppigen Graswuchse, jede Anzeige von Gebirgsarten, woraus man auf das Grundgebirge schließen könnte, und erstlich in der Nachbarschaft des Arrayals von Patrocinio, an den kahlen Bergen der Serra dos d'Oirados, treten jüngere Gebirgsarten hervor, besonders das Rothetodtliegende mit vielen Quarzgeröllen. man über Patrocinio hinaus, so kommt man durch die schönsten Wiesengründe mit Wald bewachsenen Anhöhen, wahre paradiesische Gegenden, worinnen auch mehrere wohlhabende Güterbesitzer sich angesiedelt haben, die besonders Viehzucht treiben. Der Hauptsegen für diesen Bezirk sind die so häufig hervorsprudelnden salzig hepathischen Quellen aus dem genannten alten Sandsteine, der überdem noch an vielen Orten auf der Oberfläche mit Salztheilchen geschwängert ist, die von wilden und zahmen Thieren gierig gesucht und als natürliche Salzlacken so sehr geschätzt werden, besonders da sie zum Gedeihen des Rindviehs ausserordentlich beitragen.

Die Serra do Salitre, Serra Negra und Serra dos Agudes treten als Urgebirge der Thouschiefer - Itacolumit-Quarz- und Glimmerschieferbildung, aus den bergigten und hüglichten Niederungen der Sandsteinformation hervor, und an ihren Füßen entspringen die hepatisch salzigen Quellen (Bebedores) zwischen dem alten rothen Sandstein, aus groben Brocken zusammengesetzt, und einem darunter gelagerten schwefelkieshaltigen Hornblendegestein, wahrscheinlich der Urbildung zugehört. Die untersten, den Quellen zunächstliegenden Lager des Sandsteins sind, wie schon gesagt, sehr grobkörnig und von grauer Farbe; die an der Serra do Salitre sind mit vielen Eisensteinbrocken gemengt, welche sich in denen an der Serra do Agudes bei Araxá nicht vorfinden. Die obersten Lagen dieses Sandsteins werden von unten auswärts immer seinkörniger und erscheinen auf den höhern Punkten der Hügel, wo die Quellen sind, von so feinem Korne, dass sie ein dichtes mit Eisenoxyd gefärbtes Quarzgestein zu seyn scheinen. Das darunterliegende Hornblendegestein ist von vielen Quarzadern durchzogen, die Hornblende zum Theil kryatallisirt, meistens aber dicht mit beigemengtem Schwefelkies. 1)

An der Serra do Salitre, die sich ungesähr 1000 Fusshoch aus den niederen Umgebungen erhebt, und als langer Gebirgsarm von der Serra da Matta da Corda herabkommt, ist der Thonschieser und der Itacolumitquarz vorherrschend. Letzterer bricht ganz oben auf der Serra in großen schönen Platten, und sein Streichen ist in der Aten Stunde. Thonschieser und Itacolumitquarz machen hier vollkommne Uebergänge der Breite ihrer Schichten nach, wie man nicht sowohl oben auf der Serra als auch an ihrem Fusse nächst dem Corrego da Caxoeira de Fran-

cisco Jozé wahrnimmt, und mehrmalen wechseln diese Gebirgsarten mit einander ab.

Wendet man sich von der Serra do Salitre südlich nach dem ungefähr 12 Legoas davon entfernten Arraval de S. Domingos de Araxá und der daran gelegenen Serra dos Agudes; so findet man bei der Fazenda do Jazinthe Manoel Texeira, Granit von großem Koru und an denselben gelagert, Glimmerschiefer als feste Felsenmassen mit rauchgrauem Quarze und silberweißem Glimmer; alsdann erscheint aber eine Gebirgsart, deren Grundmasse ein rothbraungefärbter Thonschiefer ist, voller silberweißen großen Glimmerblättchen, die nach allen Richtungen gleichsam wie eingeknetet darinnen zerstreut liegen. Zuweilen nehmen die Glimmerblättehen so überhand, dass man dieses Gestein als Glimmerschiefer betrachten muss, an andern Orten sind sie aber auch wieder so selten, dass das Gestein dem Thonschiefer zugezählt werden muß. Wie sich Granit, der feste Glimmerschiefer und diese Gebirgsart in ihren Lageruugen zu einander verhalten, habe ich nicht ergründen können. Die Hauptrichtungen der Schichten des Glimmerschiefers, wie dieses letzten Gesteines, laufen in der 3ten Stunde mit einer Neigung von 20° nach S. O.

An der Serra dos Agudes, die ebenfalls als ein langer, allein weniger hoher Bergarm zu betrachten ist, der von der Serra da Matta da Corda abläuft und sich zwischen dem Rio das Velhas und dem Quebre Anzol hinabzieht, kommt wieder Thonschiefer und Itacolumitquarz vor, so wie auch die dieser Formation zugehörige Bildung des Eisensteins, besonders des magnetischen Eisensteins und Eisenglanzes. Der Fuß der Serra besteht aus der Sandsteinformation mit den hervorsprudelnden hepatischen Salzquellen. Als Findling erscheint an diesem Bergzuge ein

groß und gradstrahliger Baryt, der wahrscheinlich der Bisensteinformation angehört, so wie der krystallinisch körnige bei dem Arrayal von Antonio Pereira, wofür besonders der rothe anhängende Eisenocher zu sprechen scheint.

Nimmt man den Weg aus der Gegend von Araxá, die. so wie der ganze District, eine der schönsten und fruchtbarsten Brasiliens ist, östlich nach dem hohen Gebirgazuge der Serra da Matta da Corda, wo die Quellen des Rio das Velhas und des Quebre Anzol sind, so findet man zwar anfänglich noch sanfte und flache Thäler mit schönem Graswuchse, doch höher hinauf werden die Gegenden wilder and oder, so wie die des Diamantendistricts von Serro de Frie. Thouschiefer und Itacolumitquarz sind vorherrschend. und die westlichen Abhänge so wie das ausgedehnte Plateau des Gebirgsrückens, welches wohl gegen 100 Quadrat-Legoas Flächeninhalt haben mag und zu den höchsten Brasiliens gehört, (S. v. E. Brasilien die Neue Welt. 1. Th. p. 57 und 58.) liegen voller eckigen Quarzgerölle, mitunter trifft man aber auch so wie in Serro, wellenförmige Flächen mit üppigen Gräsern, auf denen Dammhirsche in großen Rudeln weiden. Auch das haben diese Hochgegenden besonders mit denen von Serro do Frio gemein, dass die meisten daran und darauf entspringendeu Gewässer, deren man 25 größere und kleinere Flüsse zählt, Diamantenhaltig sind. Die größeren z. B. sind der Rio das Velhas, Quebre Anzol und Paranahyba auf dem westlichen Abhange, dem Rio Grande oder Paraná zuströmend; auf der östlichen Seite der Borrachudo, Indaia, Abacté, S. Antonio und Sono dem Rio de S. Francisco sich einverleibend. Nur darin unterscheiden sich diese Hochländer des großen Gebirgszuges, von denen von Serro, vorzüglich, dass ihre östlichen, zum Theil steilen Abhänge, mit dickem schönen Urwalde bewachsen, sind und daher auch der Name Matta da Corda, (Waldwand) welche die flache niedere Gegend des S. Francisco-Stroms wie eine Linie begrenzt. Das große Plateau schätze ich zwischen 5 und 6 tausend Fuß Höhe.

Auf dieser Höhe liegt eine Grenzwacht der Provinzen Minas und Goyaz, Caxoeirinha genannt, (jetzt mag dieselbe wegen der neuen Grenzen wohl aufgehoben seyn) von wo aus man, auf einem Wege von 3 Legoa Länge, das hohe Gebirge zwischen dicken Wäldern hinabsteigt zu dem Hauptthale und Flussgebiete des Rio de S. Francisco. Ein eisenschüssiger Sandstein oder Eisensanderz in Knollen und Geröllen, die den ohnedem ungangbaren steilen Weg bedecken, machen denselben äußerst unbequem, und man wird herzlich froh in die Campos Ebenen zu gelangen, jedoch wünscht man sich auch aus diesen so schnell wie möglich, wegen ihrer Ungesundheit, wieder zu entsernen. Sie liegen beinahe in einem Niveau mit dem Rio de S. Francisco, und alle kleineren Gewässer, die von dem Abhange des Gebirges kommen, schleichen demselben im langsamen Laufe zu und haben ein falbes milchigtes Aus-Diesen Gewässern schreibt man die Schuld der vielen intermittirenden Fieber zu, die hier sehr häusig unter den zerstreutwohnenden Menschen grassiren, und in manchen Jahren ganze Familien hinwegraffen. Alle hö• her gelegenen Gegenden, und wenn sie auch nur eine halbe Stunde von diesen Niederungen entfernt sind, bleiben größtentheils von diesem Uebel, dem man in Minas den Namen Maletas giebt, befreit. Die Bewohner der kahlen Flussufer des Rio de S. Francisco, so wie die der waldigten Ufer des Rio Doçe, sind besonders dieser Krankheit unterworfen, die eins der vorzüglichsten Hindernisse zur Bevölkerung dieser Gegenden ist.

Beschreibunge einiger in diesem Abschnitte vorkommenden Mineralien.

Sandstein, alter, ein kleinkörniges Gemenge von abgerundetem Quarz, Kieselschiefer, Jaspis und Feldspath, mit rothem Eisenoxyd verbunden. Von Furnas.

Glimmerschiefer mit gelblichem Quarz und schwarzem Glimmer. Von dem Rio da Bagagem.

Hornbleudegestein, sehr festes, zum Theil krystallisirt mit Schwefelkies und Feldspath. Von Bebedor bei Araxá.

Baryt, groß und breitstänglich, von gelbgrüner Farbe und breitstrahligt auseinanderlaufend. Von der Serra dos Agudes.

Eisenstein, magnetischer. Ehendaber.

Thouschiefer oder Glimmerschiefer, brannrother mit silberweißen Glimmerblättchen, die nach allen Richtungen in wother Thoumasse eingeknetet liegen. Von Fazenda do Jazintho Manuel Teixeira.

## Aumerkungen zum vierten Abschnitt.

1) Im Jahr 1816 wurde ich beauftragt, die neuen Grenzen zwishen den Provinzen Minas Geraes und Goyaz zu bestimmen, um ein besseres Aroudissement dieser Provinzen zu bezwecken. Den Rio Paranahyba, so wie die grade Linie der Strafse nach Goyaz, von dem Rio Grande nach dem Paranahyba, fand ich hierzu am geschicktesten. Minas gewann dadurch einen Flücheninhalt der fast so groß wie ganz Portugal war. Da eigentlich diese Verrückung der Grenze eine Privatspeculation von mehreren Gewalthabern dieses Districts war, welche die Grenzen noch weiter in die Provinz Goyaz geschoben haben wollten; so hatte ich nicht wenig gegen ihre Ueberredungskraft zu kämpfen und ihre generösen Anerbietungen zurückzuweisen.

2) Folgendes sind die Namen der Indianischen Colonien: Aldea da baixa, Aldea de Uberaba, Aldea de Lanhoco, Tijuco, Corrego de Rocinha, Aldea de Sa. Anna, die größte mit Mutterkirche und der Sitz des Directors. Fazenda da Boa Vista, Aldea do Bizaraô, Aldea da Estiva, Aldea das Pedras, die größte nach der von Sa. Anna. Die Nationen, welche man hieher versetzte, waren Bororós Carajàs, Tapirape's, Cavixis und Xigriabà's, die zusammen eine Bevölkerung von beinahe 900 Seelen haben. Gegenwärtig sind alle miteinander vermischt, so wie auch mit Negern und Mulatten, so dass sie ihre Muttersprache größtentheils vergessen haben und sprechen unter sich ein verdorbenes portugiesisch oder die Lingoa geral der Paulisten. Bei der Ueppigkeit der Grassteppen ist Viehzucht ihre Hauptbeschäftigung. Ackerban treiben sie nur so viel als die größte Noth erfordert. Im Ganzen genommen leben sie elend und unter dem größten Drucke der Directoren, welches gewöhnlich unwissende Unteroffiziere waren. Auch von den portugiesischen Ausiedlern hatten sie zu leiden, sie wurden von diesen verachtet und auf alle mögliche Art übervortheilt. Diesen Uebeln wurde durch meine Vermittlung, seitdem die Colonien unter der Herrschaft von Minas stehen, abgeholfen, und die Abkömmlinge der Wilden haben mich dafür gesegnet. Ob sie noch jetzt dieses Schutzes sich zu erfreuen haben, muß ich bezweiseln, ihre Widersacher waren zu mächtig, und das jetzige Gouvernement der Provinzen ist ganz in den Händen der vornehmsten Eingebornen, welche größsteutheils Privatintressen dem Allgemeinen vorzuziehen pflegen. Das Weitere über diese Colonien S. Bras, die Neue Welt 1 Th.

3) Ueber die Analyse der Wasser, so wie deren Benutzung, ist weitläustiger in meinem Pluto Brasiliensis, in dem Kapitel über die salzigen Erzeugnisse Brasiliens, gehandelt worden, und weise darauf hin. \*)

<sup>\*)</sup> Die Herausgabe dieses Werkes, woven ich glaubte, daß es früher als das Gegenwärtige erscheinen sollte, ist leider noch nicht erfolgt.

## Fünfter Abschnitt.

Verfolgung der Gebirgsschichten in ihrer Längenrichtung von der Eisenhütte De S. Joas de Ypanema in der Provinz S. Paulo bis nach Villa Rica oder Ouro Preto in der Provinz Minas Geraes.

Es begreift der zu verfolgende Weg dieser Längenrichtung eine Schlangenlinie, die von dem 23° 30' südlicher Breite bis zum 19° 50' nach N. zieht, zwischen dem 1sten und 5ten Grade westlicher Länge von Rio de Janeiro.

Der Gegenden und Gebirgsarten bei S. Joaô de Ypanema ist schon in dem zweiten Abschnitt Erwähnung geschehen, ich schreite also gleich vor bis zum Thale des Rio Tieté, auf dessen linken Ufern vorzüglich die Uebergangsbildung des Thonschiefers mit dem darauf gelagerten älteren Sandstein in horizontalen Schichten vorherrschend ist, wie man besonders bei dem Sitio de Jozé Gonzalves und den Ufern des Rio de Sorocaba beobachten kann. Bei Itay findet man auch einen bunten Schieferthon, von dem noch auszumitteln ist, wem er eigentlich zugehört. Diese jüngeren Gebirgsarten haben bei der Villa de Itû einen grobkörnigen Granit zur Unterlage, auf welchem hie und da in großen Lagern dichtes Hornblendegestein und Grünstein erscheinen. In der Nachbarschaft der genannten Villa bei Monserat, bildet der Tieté einen beträchtlichen Wasserfall, der gegen 50 Palmen senkrechte Höhe hat, von welcher sich der Strom über Granitfelsen herabstürzt und alsdann wohl noch 20 Palmen tiefer cascadenartig über Felsenbänke hinabrauscht. Der Granit dieser Felsen und Bänke

ist theils groß, theils kleinkörnig, und besteht aus rothbraunem Feldspathe, rauchgelbem Qaarze und wenigem schwarzen Glimmer. Die mächtigen Bänke desselben neigen sich ungefähr in 15° nach S. in das Ufer des Stromes, unter dem Wasserfall aber schießen sie mit demselben Winkel nach N. ein; es scheint also als wenn die Schichten hier einen Sattel bilden, den man wegen der Wassermenge nicht ge-Vertikale Klüste und Spaltungen nauer beobachten kann. durchsetzen die Bänke in der 9ten Stunde, und auf diesem Wege war es der Gewalt des Wassers leichter durch dieselben sich einen Durchbruch zu verschassen. Der Wasserspiegel unterhalb des Sturzes liegt 1768 Fuss hoch über dem Meere, welches eine unbeträchtliche Höhe ist, in Vergleich mit den großen Umwegen, die dieser Fluß zu durchlaufen hat, ehe er in Vermischung mit den Gewässern des Plata-Stroms, das Meer erreicht, und folglich einer vollkommen Schiffbarmachung desselben bis zum Stapelplatz Porto Feliz, keine großen Hindernisse zu übersteigen sind.

Die Granitbildung mit auf-oder eingelagertem großkörnigen Grünstein in abgesonderten Lagermassen, so wie
auch aufgesetzter körniger Quarz, scheinen die vorherrschenden Gebirgsarten des rechten Ufers des Tieté bis in
die Nachbarschaft der Villa de Jundiay (Jundiahy) zu seyn
woselbst ein mürber rother Gneis hervortritt.

Von Jundiahy (d. h. Wasser mit kleinen Fischen) welches 2450 Fuss erhaben, nach St. Joa6 de Tibáia oder Itibaia, welches 150 Fuss höher liegt, wird die Gegend bergigter, man nähert sich mehr und mehr dem Hauptgebirgszuge der Serra da Mantiqueira, der hier eine ganz westliche Richtung genommen, indem sich mit demselben der Gebirgszug vereinigt, der nordwestlich zwischen den Flüssen Sapucahy und Rio Pardo herabkommt, und als

Abläufer des durch den Rio Grande unterbrochenen Gebirgszuges der Serra da Matta da Corda, zu betrachten ist. Der höchste Punkt dieses Gebirgjoches ist der Morro de Catetûva.

Gneis bleibt auch hier allgemein die Hauptgebirgsart, bald ist er kleinkörnig und sehr fest, bald großkörnig und mürbe, bald röthlich gefärbt, bald grau und mit vielem schwarzen Glimmer. Sein Hauptstreichen ist in der dritten Stunde, man findet dasselbe aber auch abweichend bis zur 6ten Stunde, nicht fern von der Fazenda das Cap<sup>m</sup>. Cezar, und in der 1sten Stunde in dem Bairo de Jagoary.

Ein rother, mürber Thonschiefer mit verwittertem Steinmark, vielleicht auch Feldspath, kommt einigemal in dieser Gegend zum Vorschein, besonders in dem Districte, welcher den Namen Capaĉ führt, wahrscheinlich gehört er dem Gneise zu und ist als ein ihm untergeordnetes Lager zu betrachten.

Bergköpfe von körnigem Quarzgestein sind nicht selten; man findet diese bei Jundiahy, Capas und Boène. Einen Grünsteinkopf erblickt man bei Tibaia und an einem Bache bei dieser Villa, dieselbe Eisensteinbreesie der Gegend von S. Paulo, auch auf einer Anhöhe daselbst ein quarziges Braunsteinlager.

Hohe Gebirge, unter denen aich die Serra da Sepetinga und der Felsenkopf des Morro do Lopo oder Loco auszeichnen, indem letzterer, von einer Seite betrachtet, sich als kegelförmiger Gneisberg darstellt, der wohl gegen 3500 Fuß hoch seyn mag, so wie um die Gebirge herumlaufende Engpässe bezeichnen hier die Grenze der Provinzen S. Paulo und Minas Geraes. Grenzwachten vertheidigen die Einund Ausgänge von der einen zu der andern, man erhebt Zölle von Waaren, und die Pässe werden so streng exa-

minirt, die Reisekosser so streng untersucht, als wenn man die Grenzen eines fremden Reichs betritt, z. B. von Deutschland nach Frankreich oder von da nach England. Diese schlecht calculirten ökonomisch - politischen Trennungen der Provinzen geben nicht selten Anlas zu ernsthasten Händeln, so wie zu Unterschleisen, und tragen nicht wenig zu Eisersüchteleien der Gouverneure oder Präsidenten gegen einander bei, wodurch nicht nur vieles Gute gehindert, sondern auch die Erschwerung des freien Handels herbeigeführt, und der Provinzial - Has der Bewohner bestärkt wird.

Nur einmal noch findet man den Granit in diesen Gegenden anstehend zwischen der Fazenda von Boa Vista und Jagoary mit aufsetzenden Grünsteinköpfen, auch soll mach v. Spix und v. Martius, hier Syenit in Lagern dem Granit untergeordnet erscheinen, namentlich ehe man den Fuss des Morro do Lopo erreicht. Alsdann aber tritt jenseit des Rio Jacarahy ein sehr grobflassriger Gneis hervor, mit einem Streichen seiner Schichten in der 3ten Stunde, und da die Hauptrichtung des Wegs ebenfalls in dieser Stunde läuft; so bleibt man so zu sagen immer auf denselben Schichten bis in die Nachbarschaft der Villa da Campanha da Princeza, auf einer Länge von 28 Legoas. Die gewöhnliche Schichtenneigung ist nach S. O. und nur auf der Serra de Ganguaba findet man sie nach N. W. Dieses Gebirge erhebt sich als einer der höchsten Punkte bis zu 3510 Fuss, indem das sie umgebende Hochland sich nirgends unter 2400 Fuss erniedrigt und größtentheils wellenförmig hüglicht ist, zwischen zwei Hauptgebirgen fortlaufend. Eine ganz eigene Physiognomie nehmen diese Gegenden durch die vielen Araucarien - Bäume an, die zum Theil allenthalben vereinzelt auf dem sonst von Bäumen und Buschwerk entblößten Campos-Boden stehen, oder auch hie und da kleine Wälder bilden, die sich längst der Hauptstraße hin erstrecken, und von wenig Ausdehnung in die Breite sind. Man sollte deshalb auf die Vermuthung kommen, daß hier nicht ihr eigentliches Vaterland sey, sondern daß sie wahrscheinlich von den Paulisten, welche vom ersten Anbeginn ihrer Entdeckungsreisen in die Provinz Minas Geraes, diese Straße wählten, hieher nach und nach verpflanzt wurden, und dadurch ihren Weg bezeichneten, bis sich späterhin diese Bäume von selbst fortpflanzten und vermehrten.

Diese Gegenden, ungeachtet der Bevölkerung durch ziemlich große Dörfer und Landgüter, wodurch die Straße führt, wie z. B. durch die Arrayaes und Fazendas de Camanducaia, Gambuy, Pantaninho, Mandû, Matta Cachorro, S. Gonçalo, Sa. Luzia und Villa da Campanha etc. wo die Einwohner größtentheils von Rindvieh - und Schweinezucht leben, haben übrigens nichts Angenehmes und Einladendes, denn größtentheils sind sie nackt und kahl, dabei uneben und steinigt. Erst zwischen Gambuy und Pantaninho, woselbst nach v. Spix und v. Martius ein röthlicher Granit erscheinen soll, erweitert sich die Gegend mehr zur Linken, und der Gebirgszug dieser Seite erniedrigt sich, um die Gewässer des Rio Mandû zu dem Rio Sapucahy mirim hindurch zu lassen. Letzterer fliesst bei der Fähre 2640 Fuss über dem Meere und strömt dem Rio Grande zu. Einige angenehme Wiesenthäler an seinen Ufern söhnen mit den übrigen öden Umgebungen einigermaßen wieder aus.

Ein Quarzlager mit Schörl und Braunstein in der Gegend von Matta Cachorro, war auf dem ganzen Striche von einigen zwanzig Legoas die einzige Abänderung, die mir in dieser Gneisbildung vorgekommen. Bei S. Vicent kommt man zu den ersten Goldlavras der Provinz Minas Geraes: die

verwüstete Oberfläche des Bodens zeigt von diesen Arbeiten. Vorzüglich wühlte man ehemals stark bei dem Arrayal de S. Gonçalo mit beträchtlicher Ausbeute, doch seit Jahren liegen fast alle Arbeiten darnieder, man hat den Rahm abgeschöpft und versteht nun nicht die noch fette Milch zu benutzen.

S. Gonçalo liegt 2820 Fuss über dem Meere und ist meistens von buschigten Campos umgeben, von denen das Grundgestein ein schmutziggelber Granit ist mit schwarzem Glimmer mit aufgesetzten rothen goldhaltigen Lehmlagern. wahrscheinlich auch dem rothbraunen goldhaltigen Thonschiefer. Von da kommt man in anderthalb Stunden nach dem ehemals se reichen Arrayal de Sa Luzia, an der Serra gleiches Namens, welches die beträchtlichsten Goldlavras dieser Gegend besitzt. Das Grundgebirge der Serra besteht aus Gneis, und die Fusberge, in welchen die Goldgräbereien betrieben werden, bestehen aus dem rethbraunen Urthonschiefer, mit einer lehmigt - thonigten goldhaltigen Dammerde mehrere Lachter hoch bedeckt, indessen lehnt aber auch an diesen Thouschiefer Itacolumitquarz, dem hier vieler Glimmer beigemengt ist, und der verschiedenartig bunt gestreiste Schichten zeigt, weshalb die Herren v. Spix und v. Martius ihn anch für einen Glimmerschiefer hielten. Zwischen diesen Schichten sollen die goldhaltigen Quarzlager vorkommen, deren, so wie mir berichtet, mehrere über einander gelagert sind, von 1 Zoll bis 8 Palmen Mächtigkeit; die Mächtigsten sind aber die Aermsten. Senkrecht werden diese Lager nach allen Richtungen von 1 bis 6 Zoll mächtigen Klüften durchsetzt, deren Ausfüllung ein grüngelblicher, zuweilen goldhaltiger Letten ist; auch das Nebengestein soll durchgängig goldhaltig seyn. Diese wenigen Notitzen über das Vorkommen des

Goldes, deren Richtigkeit ich nicht verbürgen kann, wurden mir mitgetheilt, denn da die Lavras nicht in Arbeit standen, und ich alles verstürzt fand, so konnte ich selbst nicht einmal die Lagerungsfolge der Gebirgsarten gehörig prüfen. Ihr Streichen schien mir in der 6ten Stunde zu seyn, mit einem Einfall nach S. 1)

Die vorzüglichste Lavra daselbst gehört einer Gewerkschaft zu und gab eine beträchtliche Ausbeute, allein Uneinigkeit der Gewerken unter sich, wovon jeder gouverniren will, jeder nur nach Gewinnst trachtet, ohne Opfer zu bringen, haben auch hier störend gewirkt und die Arbeiten in Verfall gebracht. Man sticht und gräbt die mürben Bergarten los, schwemmt dieselben durch daraufstürzende Wasser in große Canäle, und verwäscht alsdamm den sich in dieselben absetzenden und concentrirten Goldsand und Schlamm. Aus diesem Verfahren geht hervor, daß die Arbeiten nur oberflächlich betrieben werden können, und nur so tief als der Wassersturz erlaubt; alles was tiefer liegt bleibt unangetastet, weil man es nicht zu gewinnen versteht. 2)

In ungefähr einer Legoa Entfernung von S. Luzia kommt man zu der Lavra da Conquista, die ebenfalls reich gewesen seyn soll, Glimmerschiefer erscheint in der Nachbarschaft. Die Villa da Campanha da Princeza, in deren Umgegend auch viele Lavras sind, ist 2 Legoas von da entfernt.

Es gehört ein längerer Aufenthalt in diesen Gegenden dazu, um ein richtiges Urtheil über die verschiedenen, und besonders über die goldhaltigen Gebirgsarten fällen zu können, und ich gestehe, dass der meinige zu kurz dazu war, doch schien es mir, und besonders wenn ich andere mir genauer bekannte Gegenden der Goldbildung damit

vergleiche, dass der rothbraune Thonschiefer mit Grünstein so wie der Itacolumitquarz, die vorzüglichsten goldhaltigen Gebirgsarten der Gegenden zwischen S. Gonçalo und der Villa da Campanha sind, in welchen goldhaltige Quarzlager und Gänge mit vielem Schörl und der so reichhaltigen Carvoeira 3) vorkommen. Diese Gebirgsarten sind gewöhnlich in einem mürben Zustande, und die vorwaltende Schichtenrichtung derselben ist in der 12ten Stunde, jedoch findet man sie auch in der 6ten Stunde, so dass also eine fächerartige Auseinanderlaufung derselben statt finden muss. Unter diesen Gebirgsarten erscheinen Granit, Gneis und Glimmerschiefer. Verschieden von diesen meinen Ansichten äußern sich die Herren v. Spix und v. Martius, die ebenfalls diese Gegenden im Flug durchzogen, folgendermaßen: "die Gebirgsart zwischen S. Gonçalo und Villa da Campanha ist Granit, der nicht selten in Gneis übergeht, und dessen Feldspath vorzüglich stark zu Thon verwittert ist, weshalb man daher große Strecken in Letten von weißer oder hellvioletter Farbe ganz aufgelößt sieht, denn die erste Farbe hat der Feldspath als der größte Bestandtheil des hiesigen Gesteins im Allgemeinen, und die letztere erhält er durch Verwitterung allmälig. Der Glimmer ist silberfarbig oder grünlich, die Masse des Quarzes ist hierbei verhältnismässig geringe, und hie und da setzen goldhaltige Quarzgänge in den verschiedensten Richtungen durch das Gebirge." (S. 1. Th. p. 302.) 4)

Bis an die Ufer des Rio Verde findet man die obengenannten mürben Gebirgsarten, von da an aber erscheinen die festen, besonders die des Itacolumitquarzes. Die Goldlavras werden seltener, und man sieht sie nur noch an den Flussufern in den aufgeschwemmten Lagern; ein Beweiß, daß der Itacolumitquarz dieser Gegenden, zu den sich wiederholenden weniger goldhaltigen Schichten gehört, denn er ist meistens nur da am reichsten an goldhaltigen Lagern, wo er zunächst an den unterliegenden rothen Thonschiefer grenzt, der ihn von dem Granit, Gneis oder Glimmerschiefer trennt, und wo er von dem Eisenglimmerschiefer überdeckt ist. Eisenglimmerschiefer, dieser öftere Begleiter des Itacolumitquarzes, findet sich keiner auf dem ganzen Wege bis in die Nachbarschaft von Congonhas do Campo.

Itacolumitquarz ist die vorherrschende Gebirgsart von dem Rio Verde an bis zur Villa de S. Joaô del Rey. Das Hauptstreichen seiner Gebirgsschichten ist in der 3ten Stunde mit südöstlichem Einfalle, doch findet man diese auch in der Richtung bis zur 6ten Stunde sich wendend, und mit einer südlichen Neigung. Z. B. an dem Ribeiraô de Perepitinga, auf der Serra Branca, wo die Schichten den Gebirgsrücken fast quer durchsetzen, ferner bei der Fazenda dos Pinheiros und dem Rio Ingay. Bei Campo bello und in der Nachbarschaft des Rio Gervo, erscheint zur Abwechselung auch einmal wieder Glimmerschiefer. Wie sich dieser zu dem Itacolumitquarz hier verhält, muß noch ausgefunden werden. In der letzten Gegend enthält er sehr viele Granaten, die als Gerölle von zuweilen faustdicken Dodecaedern im Wege liegen.

Bei Gaspar Soares lagert unmittelbar an den Itacelumitquarz ein grobkörniger Gneis, der auch bei Ponte Nova
als mächtige Felsenmassen dem Rio Grande einen Damm
vorgesetzt hatte, den er durchhrochen. Granit soll in diesen Gegenden auch nicht fehlen, und die Herren v. Spix
und v. Martius haben denselben an der Serra de Capivary
beobachtet mit gelblichem Feldspath, schwarzem Glimmer
und weißem Quarz, und zwar immer stark verwittert.

Grünstein mit großen Glimmerblättern in Quarznestern erscheint an dem Rio das Mortes. Goldhaltige Quarzlager im Grünstein, besonders demjenigen, welcher der Thonsckieferbildung zugehört, sind nichts seltnes in Brasilien; großblättrigen Glimmer in dem Quarze des Grünsteins fand ich aber hier zum ersten- und letztenmale.

Das Hochland von der Villa da Campanha an bis nach Joaô del Rey bleibt immer so ziemlich in einem Niveau, nnd die höchsten Berge erheben sich nicht über tausend Fuss über die tiefsten Flussthäler. Man findet daher die Villa da Campanha 3000 Fuß Meereshöhe, den Arrayal do Rio Verde als tiefsten Punkt 2830 Fuss, Campo Bello 3200', die größte Höhe der Serra Branca 3740 Fuss, das Bett des Rio Ingay 3080', den Wasserspiegel des Rio Grande bei Ponte Nova 3000', Vitoria 3570' und -S. Joaô del Rey 2907 Fuss. Diese Hochgegenden sind steril und nur zu Graswuchs goeignet, sie sind bergigt mit tief eingeschnittenen Flussthälern, die sich bis in die Seiten der östlich, wenige Meilen entfernten hohen Serra da Mantiqueira erstrecken, welche sich von hier aus als ein ödes felsigtes oft zerrissenes Hochgebirge darstellt. Dem allgemeinen traurigen Bilde der Gegenden fehlen aber dennoch nicht manche blumigte Hügel mit blühenden Campos-Gewächsen, so wie auch sanfte fruchtbare Wiesenthäler mit klaren Bächen und Flüssen von buschigten Ufern umgeben.

Das ausgezeichnetste Gebirg dieser Gegenden ist die Serra Branca, durch seine kühnen Umrisse der felsigten Abhänge des Itacolumitquarzes, welchen die Herren v. Spix und v. Martius hier für Glimmerschiefer hielten. Er kommt an diesem Gebirge, über welches die Straße führt, von allen möglichen Abänderungen der Farbe und des Gefüges vor, bald weiß, bald bläulich - grünlich und röthlich, bald kleiner, bald großkörniger, bald dicker, bald dünner geschichtet, je nachdem das feinschuppigte talkigte Bindemittel der Quarzkörnehen mehr oder weniger oxydirt ist und vorherrschend wird, oder vor dem Quarze zurücktritt. <sup>5</sup>)

Zur Rechten und Linken, parallel mit dieser Serra, kommen die Gebirgsarme der Serra de Ingahy nnd Capivary von der hohen Mantiqueira, mit einer Richtung von N. O. nach S. W., herab, etwas mehr nach W. abweichend, durch Flüsse und Bäche von einander getrennt, welches die ersten Entstehungen (cabeceiras) des beträchtlichen Rio Grande sind. Stellenweise haben v. Spix und v. Martius am Fusse der Serra de Capivary auf dem Itacolumitquarze (quarziger Glimmerschiefer oder Quarzschiefer des v. S. und v. M.) einen stark verwitterten Thonschiefer von fleischrother oder grünlicher Farbe, aufgelagert gefunden, (nach meiner Ansicht Talkschiefer mit Chlorit) welcher Granaten enthiekt, mit einem südlicheren Streichen als das des Itacolumitquarzes, welcher weiß oder gelblich ist, von feinem körnigen Gefüge, und bald auf Granit, bald auf einem Lillafarbigen Granitgneis, in dem Granaten und schwarzer Schörl vorkommen, aufzuliegen scheint.

Ueber Hügel und Berge kommt man zu dem Rio das Mortes, berüchtigt durch die Ermordung der Paulisten während den Streitigkeiten mit den Europäern, indem diese jene aus Minas vertrieben. (Man sehe hierüber die Geschichte der Entdeckung des Goldes in der Provinz Minas Geraes, in meinem Pluto Brasiliensis.) Auf dem rechten Ufer des Flusses ersteigt man den hohen und steilen Morro de Bom Fim, der einen kahlen breiten Gebirgsrücken hat

und aus Itacolumitquarz besteht. Die herrlichste Aussicht geniesst man von demselben in das Thal von S. Joaô del Rey. Diese kleine Villa, wo jetzt ein lebhafter Handelsverkehr statt findet, erhielt ihre Entstehung und späteren Ruf von dem so reichen Goldberge, an dessen Fuss dieselbe liegt. Gemeinhin wird dieser Berg nur Serra de S. Joad del Rey genannt, indessen führt er auch mehrere Einzelnamen, z. B. nach Norden zu heisst er Morro de Gambá, woselbst die bedeutendsten Lavras waren, nach Osten hin Serra de Samambaio, an dem Fuíse Agoa geral bis zur Lavra da Barra vermelha, und v. Spix und v. Martius nennen ihn Serra de Lenheiro, indem sie dabei erwähnen, dass er aus Gelenkquarz (der Itacolumitquarz) bestehe, mit massigen Stellen von Quarzadern, woraus aus seichten Gruben Gold gewonnen werde. (S. 1. Th. p. 318.) Was den Beobachter einigermaßen in Ungewissheit setzt, ob die Gebirgsart zu der Itacolumitquarzbildung gehöre, aind die vielen abgerundeten, zum Theil großen Quarzgeschiebe, welche in dem Gesteine wie eingeknetet liegen, und besonders in den oberen Lagen so zunehmen, dass das Ganze mehr einem Sandstand-Conglomerate ähnlich sieht als einer krystallinischen Urbildung. An den Wänden der senkrecht in die Felsen gehauenen tiefen Löcher, woraus man Gold gewonnen, erkennt man deutlich, wie die Quarzgeschiebe in der Tiefe mehr und mehr abnehmen und endlich der reine Itacolumitquarz darsteht. Auch in der Folge, wenn man den Itacolumitquarz einiger Gegenden von Serro do Frio beobachtet hat, worinnen ebenfalls Quarzgeschiebe in der Gebirgsmasse eingeknetet sind, wird man alsdann mehr überzeugt, dass diese Gebirgsart bei S. Joad del Rey dem Itacolumitquarz angehört. Die Schichten desselben streichen in der 4ten Stunde, sie stehen meistens senkrecht oder mit einer geringen Neigung nach S. O., und sind in dem Morro de Gamba von tausend Gold- und Arsenikkieshaltigen Quarzgängen und Trümmern durchsetzt, deren Hauptrichtung in der 12ten Stunde läust, so das dieser Bergkopf wegen der Aneinanderhäusung der Gänge und Trümmer eigentlich als ein Stock betrachtet werden kann.

Das ganze Gebirge, welches von O. nach W. in seiner Ausdehnung einige Legoas Länge hat, an dessen östlicher Spitze die Villa de S. Jozé, an der westlichen die Villa de S. Joaô del Rey liegt, kann nur als ein aus dem Hochlande sich erhebender isolirter Berg angesehen werden, dessen größte Höhe wohl kaum 6 bis 800 Fuß über den beiden Städtchen betragen mag. In dem Thale des Ribeiraô von S. Josô del Rey hinab findet man durchgängig den dem Itacolumitquarz so nahe verwandten Thon und Talkschiefer mit aufgeschwemmten geldreichen Lagern.

Unwissenheit, Armuth, schlechte Administrationen, haben auch hier den Goldbergbau so in Verfall gebracht, dass das hier existirende Schmelzhaus beinahe nichts mehr zu thun hat, und fast einzig seine Arbeiten auf das wenige Gold beschränkt sind, welches noch aus der Gegend der Villa da Campanha dahin gebracht wird.

Von S. Joa6 del Rey kommt man über ein bergigtes sehr unebenes Hochland, durch einen Raum von 14 Legoas, nach dem Arrayal de Congonhas do Campo, und meistens durch traurige öde Campos-Gegenden, deren Grund und Boden hauptsächlich zu dem Thonschieser der Urbildung gehört, indessen stüßt man am Rio Crandahy auch auf Gneis, dessen Streichen in der 4ten Stunde, und bei der Fazenda da Matta bedecken denselben die losen mürben granitichen Lager des nicht erhärteten Gneises, welche an

goldhaltig sind. Der feste Gneis unter denenfalls sein Streichen in der 4ten Stunde mit gung in 60° naah N. W. Nicht fern von der a d'Olho d'agoa findet man in einer erdigen Schicht selben röhrenförmigen und ästigen Verhärtungen, deren in dem dritten Abschnitte auf der Höhe von Crandahy gedacht wurde, welche von hier aus grade gegen O. in ungefähr 10 Legoas Eutfernung liegt. Braunsteinlager in dieser Gegend, so wie auch Seifenstein oder Topfstein, erscheinen nicht selten als untergeordnete Lager in dem Urthonschiefer, der hier manche Uebergänge in Talk und Chloritschiefer, in Seisenstein und Grünstein macht. An der Brücke, die über den Rio de Congonhas do Campo führt, ist dieses besonders wahrzunehmen. Das Streichen der Schichten desselben bei letzterem Orte ist in der 9ten Stunde, und Gneis macht hier die Unterlage des Thonschiefers. In den weitläuftigen, ehemals sehr reichen, jetzt aber verwüsteten und gänzlich verlassenen Lavras, welche in den granitischen mürben Lagern betrieben wurden, findet man sehr vielen blendend weißen verwitterten Feldspath, nicht nur durch die ganze Masse vorwaltend, sondern auch in großen Nestern so wie in Gängen, aus der Hauptmasse ausgeschieden. Das Gold wurde durch Abschwemmung der ganzen weichen Masse aus derselben gewonnen; ob es häufiger in den Feldspath-Nestern und Gängen vorkam, habe ich nicht erfahren können. Die Unterlage dieser granitischen weichen Massen ist ein grobkörniger Granit.

13

Links von Congonhas in Westen und in einer Entfernung von einer Legoa, liegt die hohe Serra da Boa Morte, deren schon in dem dritten Abschnitt Erwähnung geschehen, ein hoher Bergzug von beinahe 5000 Fuß mit Mangan durchdrungen, aber ohne Goldgehalt beigemengt. Sie lösen sich deshalb sehr leicht los und stürzen unversehens in die Tiefen.

Der genannte mürbe und braunrothe oder auch gelbliche Thonschiefer, welcher der Urbildung angehört, spielt nnter den goldhaltigen Formationen der Provinz Minas Geraes, eine der vorzüglichsten Rollen, denn nicht nur seine quarzigen Lagermassen sind goldhaltig, sondern es ist zuweilen selbst die ganze Gebirgsart mit dem allerfeinsten Goldstaub geschwängert, besonders aber in der Nachbarschaft der Lager und Nester, weshalb alsdann auch die Art des Abbaues durch Losspülungen (trabalho de talho aberto) und Auffangen in Sammelgraben (canaes) und Sammelteichen (mondeos) die zweckmäßigste für diese Gebirgsart ist, um alles Gold zu Gute zu machen. Unbezweifelt ist dieser ungeschichtete oder nur selten geschichtete Thonschiefer von gleichzeitiger Entstehung und von gleichem Alter, mit dem ihm untergelagerten deutlich geschichteten von derselben Farbe, und dem an diesen grenzenden aschgrauen in festen Bänken anstehenden, da man diesen auch wieder übergelagert auf dem rothen mürben und weniger geschichteten findet, mit abwechselnden Lagerungen von Itacolumitquarz, von Eisenglanz und Eisenglim-Auch die verschiedenen Uebermerschiefer-Bildungen. gänge von einer Gebirgsart in die andere scheint dieses anzudeuten. Zuweilen findet aber kein Uebergang statt, und die Auf- oder Nebeneinander-Lagerung der genannten Gebirgsarten sind scharf von einander getrennt.

'n

Der aschgraue festere Thonschiefer macht, unter andern, unmerkliche Uebergänge in mächtige Talk- und Zeichenschiefer-Lager; ersterer von ailberweißen, gelblichen, röthlichen, grünlichen und ganz lauchgrünen Farben <sup>a</sup>),

letzterer erscheint von dunklen und ganz schwarzen Farben. Diese Lager und Bergmassen kommen meistens an den untern Abhängen der höheren Gebirge und in den Thalgründen zwischen diesen vor, in welchen sie oft beträchtliche zusammenhängende Hügelreihen bilden, unter denen sich besonders die in der Gegend von Capad und Boa Vista, zwischen Congonhas do Campo und Villa Rica, wegen ihrer einbrechenden Topase, Euklase, Rutil etc. etc., berühmt gemacht haben. Auch der Goldgang mit Chrombley, in körnigem Quarz mit Steinmark, in der Lavra das Goyabeiras bei Congonhas do Campo, macht diese Gebirgsart bemerkungswerth, und es wird an einem andern Orte noch Gelegenheit sich darbieten ihrer weiter zu erwähnen.

Manche Uebergänge des rothbraunen, fast ungeschichteten Thonschiefers, sind eben so merkwürdig. Z. B. die in Grünstein, und zwar nicht in geschichtete Lagerungen. sondern in abgesonderte nesterförmige, körnige und zerreibliche Massen, in denen mitten innen feste unverwüstliche Felsenblöcke liegen, von den Mineiros Cabo Verde genannt. Um den Uebergang des Thonschiefers in diesen Grünstein zu verfolgen, braucht man nur die Abstürze der Bergmassen in den eingerissenen tiefen Graben der Lavras in dem Morro de S. Antonio, zu beobachten, man wird alsdann hie und da finden, dass der Thonschiefer ganz zerstreut verwitterte Hornblendekörnchen so wie einzelne weiße Punkte, eben so verwitterten Feldspathes zeigt. Diese beiden Bestandtheile nehmen nach und nach immer mehr überhand in dem Thonschiefer, und dieser verschwindet nach und nach in demselben Verhältnisse als jene zunehmen, bis er endlich ganz verdrängt und an seine Stelle eine zerreibliche körnige Masse von Hornblende

:

بر

hiermit seine Richtigkeit hat, wage ich nicht zu entscheiden, doch muß ich hierbei bemerken, daß die Behauptung in der Anmerkung (1. Th. p. 352) nicht übereinstimmend mit dem ist, was meine Freunde p. 758 des 2ten Theils der Reise sagen: "In noch größerer Ausdehnung steht ein bisweilen in Glimmerschiefer übergehender Thonschiefer zu Tage, welcher von N. nach S. streicht, und unter einem Winkel von etwa 40° nach O. einfällt. Er erscheint bald von dunkelgrüner Farbe, von fast blättrigem Gefüge und Krystalle von Magneteisenstein eingesprengt enthaltend; bald ist er von blaßsfleischrother oder bläulicher Farbe, mit eingewachsenen größeren oder kleineren Parthien von Chloritblättehen etc. "

Dass hier von dem Itacolumitquarze mit seinen Uebergängen in Thon und Talkschiefer oder auch umgekehrt von diesen in ersteren die Rede ist, geht auch aus allen andern dabei angeführten Nebenumständen unbezweiselt hervor, mithin wird hier die Existenz des Chlorits in demselben zugestanden, welche in der obigen Anmerkung verworsen wurde, mit der Bedeutung, dass der Chlorit wohl untergeordnete Lager, so wie einen Bestandtheil der Gänge und Erzlagerstätten in Glimmerschiefer, aber keinen unmittelbaren Bestandtheil desselben ausmacht. —

Es ist nicht zu läugnen, dass der Itacolumitquarz viel Achnlichkeit mit manchem in der alten Welt bekannten Glimmerschiefer hat, besonders wenn ihm sichtbare metallischglänzende Glimmerblättchen, neben dem seidenartig glänzenden Talk oder Chlorit beigemengt sind, wie es zuweilen auf den Ablösungen zu geschehen pflegt; altein nach meinen vielfaltigen an hundert Orten gemachten Beobachtungen habe ich die Gewissheit erlangt, das keine Verwechselung mit dem wahren Glimmerschiefer statt finden

umwühlt, wo künstlicher Dünger und Wässerung angewendet wird, und eine gute Mais- und Bohnenerndte jährlich den Eigenthümer für seine Arbeit belohnt. Diese so seltne Erscheinung, die noch immer keine Nachahmer findet, weil man mit dem Vorurtheil begabt ist, dass der Camposboden keine Früchte erzeugen könne, findet man bei der Fazenda von Vigia, nicht fern von der obengenannten Eisenhütte. an dem Abhange der Serra da Abucaina, die ein Fortsatz der Serra do Ouro Preto oder Coxoeira ist, und hier mit der Serra da Boa Morte durch niedrige Berge zusammenhängt. Was diese Fazenda besonders bezeichnet, ist ein isolirter malerischer Felsenkopf aus Itacolumitquarz und Eisenglanz bestehend, der den Namen Vigia führt, weil die entlaufenen Neger, die in diesen Gegenden oft in großen Banden hausen, auf denselben ihre Späher ausstellen, um die Strasse zu beobachten, welche hier vorbeiführt, und die Reisenden zu berauben.

Die Tapanhoacanga, oder auch schlechtweg von den Mineiros Canga genannt, die in dieser Gegend so weit verbreitet ist, (Negerkopf bedeutend, wegen ihrer oft mit nierenförmigem schwarzen Glaskopfe überzogenen incrustirten Oberfläche) ist eine der merkwürdigsten geognostischen Erscheinungen, deren Bildungstheorie noch lange die Naturforscher beschäftigen wird, da nicht nur ihre Bestandtheile, sondern auch die Art und Weise ihrer Lagerung sich so sehr vor allen bisher bekannten Conglomeraten auszeichnet. Sie besteht durchgehends aus eckigen, sehr selten an den Kanten etwas abgerundeten Bruchstücken, von feinkörnigem, schuppigen magnetischen Eisenglanze, magnetischen Eisenstein, Brocken von Eisenglimmerschiefer und Brauneisenstein, von der Größe einiger Linien bis zum Durchmesser von 4, 6, 8 und mehrern Zollen, welche entweder nur durch ein beinahe unbemerkbares eisenschüssiges Cement in allen Rich-

tungen miteinander sehr fest verbunden sind, oder auch das Bindemittel, welches zum Theil aus einem Dichtrotheisenstein besteht und auf der Oberfläche in ochrigen Brauneisenstein umgewandelt ist, umgiebt die Bruchstücke in gröserer Masse und Consistenz, indem dieses selbst sein Dasevn einem zerriebenen Eisenglanze zu verdanken haben scheint (nach Herrn Bergrath Zinkens Meinung). andern Orten ist das Bindemittel mürbe und zerreiblich, theils aus rothem, gelben auch braunen Eisenocher bestehend, zuweilen verschieden gefärbte wenige Thonerde enthaltend. Die Kanten der Eisensteinbruchstücke sind alsdann nicht so frisch und etwas angefressen, auch erscheinen in diesem Zustande darinnen mehr zufällige Gemengtheile, z. B. Bruchstücke des Itacolumitquarzes, des Thon-und Talkschiefers, so wie auch Brocken von Gangquarz mit zwischengemengten Talk - oder Chloritschuppen, etwas Steinmark, und besonders Gold in Körnchen und Blättchen. Die ganze Masse ist auf der Oberfläche drusig und löchericht, und diese Höhlungen, nach v. Spix und v. Martius, mit bräunlichrothem Eisenocher angefüllt, oft sind sie aber auch leer mit drusiger Oberfläche. 6) Zuweilen, doch nur in ganz kurzen Erstreckungen, ist das Bindemittel so überhandnehmeud, dass die größeren eingemengten Brocken daraus verschwinden, und das Ganze einem dünngeschichteten kleinkörnigen Rotheisensteine mit Quarzkörnchen oder einem sehr eisenschüssigen Sandsteine ähnlich sieht, mit vielen beigemengten Glimmerblättchen \*). Sowohl da, wo dieses Conglomerat sehr fest ist mit wenigem

<sup>\*)</sup> Eben so wie das grobkörnige Conglomerat des Rothentodtliegenden, oft in einen feinkörnigen und dünngeschichteten Sandstein übergeht.

Bindemittel, als auch da, wo das Bindemittel vorherrschend ist, ist es selten goldhaltig, hingegen da, wo die ganze Masse mürbe und brockigt, wenig Eisenglanz und Eisenglimmer, allein mehr Roth - Braun - und Gelbeisenstein enthält, mit zerfressener Oberfläche und von rothen und gelben Eisenerden umgeben, ist es am goldhaltigsten. überzieht mit einer Mächtigkeit von 4 bis 12 Fus, selten drüber, nicht nur die höchsten Gebirgsrücken, sondern schmiegt sich von da herab den Abhängen an, zieht mit derselben Mächtigkeit durch Thäler und Vertiefungen, und steigt von da wieder über Hügel und Berge und Flächen, eine mantelförmige Kruste oder einen Uebergus bildend, der in Meilenweiten Erstreckungen die unterliegenden Urgebirgsbildungen überdeckt, ohne dadurch, wie es gewöhnlich bei andern Conglomeraten zu geschehen pflegt, welche i Thäler und Vertiefungen ausfüllen, die ursprünglichen Erhöhungen und Vertiefungen dieser Unterlagen umzustalten oder zu verändern. Diese besondere Gestaltung der Ueberlagerung mit gleicher Mächtigkeit, macht dieses Conglomerat vorzüglich merkwürdig, und möchte wohl keine Vergleichung mit allen in Europa bekannten aushalten. Am gewöhnlichsten überdeckt es unmittelbar den Eisenglimmerschiefer, an vielen Orten aber auch den Thon - und Talkschiefer, so wie den Itacolumit-Quarz; nie habe ich es aber auf dem Granit, Gneis oder Glimmerschiefer gefunden. 7)

An dem letzten und tiefsten Abhange eines Vorsprunges von der Serra da Boa Morte herab, fliefst der kleine goldhaltige Ribeiraó de S. Antonio, und ein Theil dieses Vorsprunges präsentirt sich hier als steiler und wilder Felsenkopf des Itacolumitquarzes; gegen dessen Fuß herab lehnt sich an denselben ein aschgrauer Thonschiefer,

bis über 1 Lachter. Sie setzen senkrecht nieder oder sind auch wohl nur wenig nach der einen oder andern Seite inclinirt. Da wo der Quarz an Festigkeit abnimmt auch wohl eisenschüssig und körnig wird, nimmt der Goldgehalt zu. Die meisten Gänge sind mit dem Nebengestein verwachsen, einige mächtigere haben aber auch wohl auf einer oder der andern Seite einen schmalen oft sehr goldreichen sandigen Lettenbesteg von 1 bis 3 Zoll Stärke. Es ist mir nicht bekannt, dass man diesen Besteg zu beiden Seiten eines Ganges gefunden. Schörlkrystalle, grüne Turmaline und Carvoeira, ausserordentlich schöner Perlglimmer, und Arsenikkies finden sich auf diesen Gängen eingesprengt und auch Nesterweise.

Durch die gänzliche Absonderung der Gänge von dem auf - und unterliegenden Gebirgsgestein, sollte man wohl verleitet werden können, dieses erste Glied der Itacolumit-Quarzbildung für ganz independent von den Auf - und Unterlagerungen zu betrachten, und es für jünger als den Thonschiefer und für älter als den Eisenglimmerschiefer zu halten, von dem es auch in seinen Lagerungen scharf getrennt ist; dem aber alle übrigen geognostischen Verhältnisse, besonders wenn man seine öfteren Wiederholungen mit diesen Gebirgsarten beobachtet, widersprechen. die Erscheinung, dass die Gänge in genauer Verbindung mit dem unterliegenden Quarz - und Carvoeira - Lager sind, und mit demselben gleichsam als eine Masse auftreten, spricht dagegen. Sie beweisst, dass Lager und Gangmassen gleichzeitig mit der Gebirgsmasse entstanden, dass sie sich von dieser ausschieden und nicht in die unter - oder übergelagerten Gebirgsarten fortsetzten, weil in diesen nicht dieselben Kräfte der Ausscheidung zusammenwirkten oder der Stoff dazu fehlte. Auch keine Spaltungs - Ausfüllung Streisen und Nester, deren größte Mächtigkeit kaum 1 Palmen beträgt, gewöhnlich aber nur 1 bis 3 Zoll stark sind, lausen parallel neben einander in weiten Erstreckungen fort, sich oft verlierend und wieder ausrichtend; ihre Hauptrichtung ist nach S. hin in der oben erwähnten Stunde, ob gleich an vielen Orten in weiten Distanzen die Arbeiten darauf unterbrochen sind, so erkennt man doch, wie ich beiläusig im dritten Abschnitte schon erwähnte, einen großen allgemeinen Zug dieser Goldbildung, den man von den nächsten Höhen herab mit dem Auge auf mehrere Meilen verfolgen kann. Die vorzüglichsten und reichsten Lavras auf diesem Zuge waren die des Morro de S. Antonio, die von Solidade und die zwischen Queluz und Careiras gelegenen, deren Name mir entfallen.

Der Morro de S. Antonio, der seit vielen Jahren durch Wühlungen und Abspülungen mit Wasser bearbeitet wird, zeigt jetzt ein vollkommnes Bild von Zerstörung. Von seinem Gipfel an bis über 150 Palmen Tiefe dringen furchtbare Abgründe und breite Graben in das Herz des Berges: rauschende Wasserströme durch weitherkommende Graben herbeigeführt, stürzen von der Höhe murmelnd und donnernd in die Tiefen hinab, woselbst nackte Neger die weichen Bergmassen losstechen unter Einsturzdrohenden Bergwänden, (mehrere fanden schon hier ihren Tod) und das Losgestochene von dem Wasserstrome in Sammelgräben und Gruben fortgerissen wird, woraus man es verwäscht. Die vielen nach allen Richtungen laufenden Ablösungen der Bergmassen, erleichtern zwar das Losstechen derselben, allein sie machen die Arbeit um so gefährlicher, denn sie sind meistens ganz glatt mit einer glänzenden spieglichten Oberfläche von schwarzem Erdkobalt, oder man findet ihnen auch wohl zerreibliche Quarzkörnchen ben mit einer Mächtigkeit von 6 bis 10 Lachtern stark eingelagert ist und oft viele Meilen weit mit denselben fortzieht 1). Er macht sowohl Uebergänge in Itacolumitquarz, als auch in Thonschiefer und in die kalkigen Gebirgsarten, scheint aber nur alsdann goldhaltig zu seyn, wenn seine Lagerungen an die des besonders goldhaltigen Itacolumitquarzes stoßen. Als untergeordnete Lager sind ihm vorzüglich goldhaltige Brauneisenstein - und Quarzlager einverleibt. Die Brauneisensteinlager sind oft 4 bis 10 Fuss mächtig, nicht so die Quarzlager, die selten über 10 Zoll Mächtigkeit haben, meistens sind es nur Streisen von einigen Zollen Stärke, die alsdann aber am goldreichsten sind. Man findet oft mehrere solcher schmalen Streifen übereinander; nicht selten ist das Gold aber auch streifenweise selbst mit dem Eisenglimmer und Eisenglanze verwachsen, so wie durch die ganze Masse vertheilt wie in den Lavras von Cocaes und Cattas - Altas.

Aus dem tiesen und engen Felsenthale von Villa Rica kommt man nach 2 Stunden zurückgelegten Weges in das erweiterte kesselförmige Thal der Stadt Marianna, und wendet sich von hier gleich rechts zu den Vorbergen des Itacolumi, welche man zu ersteigen hat. Diese Vorberge bestehen aus Thonschieser mit seinen untergeordneten Lagern von Talk und Chloritschieser, so wie auch aus Lagerungen von Eisenglimmerschieser. Erstere Bergarten sind meistens von bläulicher und aschgrauer Farbe mit vielen oktaedrischen Krystallen von Magneteisenstein, die zum Theil horausgewittert sind und diesem mürben Gestein ein zerfressenes löcherichtes Ansehen geben. Die Herren v. Spix und v. Martius (p. 357 1. Thl.) halten das Gestein dieser Fusberge, außer dem Eisenglimmerschieser, für einen bröcklichen und körnigen Glimmerschieser mit zerstreuten

Lagern und Nestern von Glimmer, in welchen Granaten und Magneteisenstein - Octaeder eingewachsen sind (Andere mögen diese verschiedenen Meinungen berichtigen). ehe man den höchsten Rücken des Gebirges erreicht, kömmt man zu mächtigen Felsenbänken des Itacolumitquarzes, der hier auf den genannten Gebirgsarten ruht und von weit gröberem Korne erscheint, als der Itacolumitquarz der Serra do Ouro Preto. Die höchste Höhe des Gebirges, über welches die Straße führt, beträgt hier 3651 Fuß und erhebt sich 1261 Fuss über die Stadt Marianna. Hat man den Rücken des Gebirgs überschritten, so findet man den Itacolumitquarz in Eisenglimmerschiefer übergehend und diesen hie und da von der Tapanhoacanga überzogen. Die Gebirgsschichten fallen alle nach S. O. ein. Von hier aus führt der Weg nun bergab und ursprünglich waren diese Gegenden mit Wald bewachsen, zu der östlich sich erstreckenden Waldregion gehörig, die aber viele Meilen tief durch die barbarische Landcultur in eine kühle mit Farrenkräutern überzogene Wüste verwandelt ist. In der Nachbarschaft von einigen Häusern, welche den Namen Ourives führen, kommt man auf einen eisenschüssigen Thonschiefer von gelblichbrauner Farbe, welcher Nester und Lager von goldreichem Quarze enthält. Ihn bedeckt eine mehrere Fuss mächtige Lage einer rothen lehmigten fetten Dammerde oder rothen Thones, unter welcher angeschwemmte eckige Quarz - und Eisensteingeschiebe mit anderem Gruss auf dem Gebirgsgesteine aussitzen, die einen beträchtlichen Goldgehalt enthalten, sowohl als Staubgold, als auch in Körnern und Blättchen. Besonders viel krystallisirtes Gold findet sich darunter und zuweilen derbe abgerundete Stücken von mehreren Lothen Gewicht. Gold an und in diesen Bergen wird durch Abschwemmungen gewounen, und da mehrere beträchtliche Lavras in diesen Gegenden waren, welche zu ihren Arbeiten Wasser bedurften; so findet man allenthalben an den Bergabhängen viele parallel übereinandergezogene Wassergraben, wovon viele drei, vier, auch mehrere Meilen weit hergeleitet aind. Die Gebirgsarten streichen hier in der 10ten Stunde.

Sobald man von diesen höheren Gebirgsabhängen in die tieferen Thäler kommt, verschwinden die Goldsormationen und mit ihnen auch die Lavras auf ursprünglichen Lagerstätten, dagegen treten aber die Abbaue der aufgeschwemmten an den Bach - und Flussadern auf, denen hier die granitischen Gebirgsarten zur Unterlage dienen. Die Thäler des Rio Mainarde, Bacalhâo und Piranga, lauter Tributaire des Rio Doçe, geben in diesen Gegenden die größte Ausbeute. Bei der Fazenda dos Crystaes kommt unter den granitischen Gebirgsarten des östlichen Abhanges der großen Gebirgakette, zum erstenmal ein großkörniger Gneis zum Vorschein von feinem Korne mit aufgeschwemmtem goldhaltigen Cascalho. Sein Streichen bei Campo Alegre, welches zwischen dunklen Wäldern den Namen mit der That führt (heiteres Feld), beobachtet man in der 10ten Stunde; einige Meilen weiter an dem Rio Piranga in der Zwischen diesen Gneisarten verschiedener 12ten Stunde. Richtung findet man bei dem Arrayal do Pinheiro goldreichen Eisenglimmerschiefer, auf diesem die talkigten Auflagerungen; ob Thonschiefer oder Itacolumitquarz hier dem Eisenglimmerschiefer erst untergelagert sind, habe ich nicht ausmitteln können. Ein Lager Seisenstein erscheint auch hier auf dem Gneis, wie bei Borda do Camp (s. 3. Abschnitt). Granit steht neben dem Gneis am Rio Bacalhão, und alsdann erscheint Glimmerschiefer an der Mündung dieses Flusses mit dem Piranga, der ein Streichen in der 12ten Stunde und Gneis zum Nachbar hat. Der Glimmerschiefer enthält nur wenig Quarz und der Glimmer ist von ailberweißer Farbe, dabei so kurzschuppig und die Schuppen so unbiegsam spitz und scharf zulaufend, daß man sich leicht an denselben verwundet, besonders da er übrigens mürbe und bröcklicht ist.

Der Rio Piranga, den man bei dem Arrayal de S. Anna dos Ferros passirt, ist einer der vorzüglichsten Arme, welcher, nachdem er den Ribeirat do Carmo aufgenommen, den Namen Rio Doce annimmt. Bei Sa. Anna dos Ferros fliesst er in einer Erhöhung von 1805 Fuss über der Meeresfläche, und ungeachtet er erst gegen 2 Grade nach N. seine Richtung nimmt, alsdann sich nach O. wendet, und alsdann in S. O. seinen Ausfluß ins Meer findet, und also auf eine kurze Distanz zum Meere einen weiten Umweg nimmt, wodurch die Schissbarmachung erleichtert werden müßte, so bleibt sie dennoch immer sehr vielen Schwierigkeiten unterworfen. Der ganze Lauf bis zum Meere beträgt gegen 50 Legoas, auf jede Legoa würde demnach ein Fall von 36 Fuss kommen. Die Geschwindigkeit, oder Strömung des Wassers auf dieser inclinirten Fläche, würde allein schon hinreichend seyn, die Beschiffung stromaufwärts sehr zu erschweren. Derselben gesellen sich aber noch die Felsenriffe und Wasserstürze bei; deren einige zwanzig bis zur Mündung vorkommen sollen, unter welchen die Escadinhas, auf der Grenze von Minas und Porto Seguro, die beträchtlichsten sind.

Auch auf den rechten Ufern des Rio Piranga findet man den Glimmerschiefer mit demselben Streichen in der 12ten Stunde und einem östlichen Einfall der Schichten. Er macht die Hauptgebirgsart der Gegend längst dem Rio Turbo hinauf bis in die Nachbarschaft der Capelle von Sa.

Reta am Fusse der Serra de S. Geraldo, woselbst man sich 2085 Fuss über dem Meere befindet. Die Serra de S. Geraldo erhebt sich von dieser Seite kaum 326 Fuss höher, ist also 2411 Fuss hoch, fällt aber jenseits bis in die große kesselförmige Niederung des Bassins des Rio Xipoto 661 Fuss tief \*). Der nordwestliche Abhaug besteht aus dem kleinkörnigen Gneise und Granitgneise, welcher der Serra do Mar so eigenthümlich ist mit aufgelagertem Hornblendegestein. Das Streichen dieser Gebirgsschichten ist in der 2ten Stunde mit beinahe senkrechten Schichten. Mächtige Quarzgänge mit einem Streichen in derselben Stunde, allein die Gebirgsschichten nach einem entgegengesetzten Einsall durchsetzend, findet man an vielen Orten dieser Serra. Am südöstlichen Abhange der Serra, auf welchem ein steiler Weg dem Fallenden der Gebirgsschichten nach hinabführt, beobachtet man Syenit in einem mürben Zustande. Je tiefer man auf diesen Schichten hinabkommt, je mehr verliert sich die Hornblende darin und wird durch Quarz und Glimmer vertreten, bis sie endlich ganz verschwindet und der reine Gneis und Granitgneis wieder dastehen, auf denen am Fusse des Berges große ungeheure abgerundete Blöcke und Felsenmassen von Hornblendegestein ruhen, und weiter in der Ebene hin am Corrego do Cacté stehen harizontalgeschichtete Hornblendegesteinfelsen an, über welche dieser Bach stürzt.

Die Serra de S. Geraldo, weiter südlich Serra de S. Jozé genannt, muss als ein Absprößling der Serra da Onça und der damit verbundenen Serra dos Arrependidas betrachtet werden, welcher in verschiedenen Krümmungen mit der

<sup>\*)</sup> Man sehe hier die dem Jonrnal von Brasilien 1tes Heft, beigefügte Karte im Profil. Weimar 1818.

Serra da Mantiqueira zusammenhängt und Nebenäste ausschickt, welche die mehrere Meilen weit sich erstreckende kesselförmige Niederung einschließt, worin der Rio Xipotó dos Coroatos, den ausschliesslichen District der Indier Coroatos bewässert, und sich alsdann durch eine Gebirgskehle hin in den Rio Pomba ergiesst. Diese Niederung oder Bassin von 40 Quadrat Legoas Flächeninhalt bis zu der Serra da Onça hin, besteht durchgehends aus Gneis und Granitgneis mit allen Characteren des Vorkommens wie an der Serra do Mar, österer Hornblendegestein in Lagern und Gängen einschließend. Das Streichen der Schichten ist am gewöhnlichsten in der 2ten Stunde mit senkrechtem Stande. Der beträchtlichste Quarzgang, welchen ich in dieser Gebirgsart fand, streicht bei der Fazenda von Sapé in der 8ten Stunde. Dass diese ganzen Gegenden keine andern Gebirgsarten in sich einschließen, davon zeigt hinlänglich die große Einsachheit der Flus- und Bachgeschiebe, unter denen man schlechterdings keine andern findet, als Gneis und Granitgneis, Hornblendegestein, festen Gangquarz und Feldspathbrocken. Der feinere Flussand besteht aus weißen, gelblichen und rosenrothen Quarzkörnchen, aus rothen und gelben Granaten, so wie auch magnetischem Eisensand; allein durchaus findet man keine Spur von Gold darinnen, welches der beste Beweis ist, dass alle diese Gebirgsarten goldleer sind.

Ungeachtet der einzelnen sehr häufigen Abweichungen der Streichungslinien der Gebirgsarten, die zwischen der Ilten und 3ten Stunde fallen, wie sichen mehrmalen erwähnt; so bleibt doch der Parallelismus unter ihnen auch auf dieser Durchschnittslinie der Gebirgsschichten, von Villa Rica au, bis nach dem Presidium von S. Joaô Baptista, immer der nämliche. Dieses wird dem Beobachter um so

klarer, je mehr er Vergleichungen unter weit entfernten Gegenden anzustellen Gelegenheit hat, und besonders wenn er dazu eine gute Karte zu Hülfe nehmen kann, oder in Ermangelung derselben, so wie ich es zu thun genöthigt war, seine Beobachtungen der geographischen Lage der Gegenden und der Gebirgsarten selbst aufträgt. Um diesen Parallelismus immer anschaulicher zu machen, kehre ich zur Stadt Marianna zurück, um von da die östliche Richtung des Laufs des Ribeira do Carmo zu verfolgen bis an seine Vereinigung mit dem Rio Goalaxo und von da weiter nach Norden.

Beschreibung einzelner Gebirgsarten und einfacher Fossilien, welche in den beschriebenen Gegenden dieses Abschuitts gefunden werden.

Itacolumitquarz, biegsamer. Von dem Morro das Lages.

Itacolumitquarz, unbiegsamer. Ebendaher.

Itacolumitquarz, großkörniger. Von dem hohen Itacolumi. Itacolumitquarz, in Kalkschiefer übergehend. Vom Morro

des Lages.

Eisenglimmerschiefer, aus Quarz und körnigblättrigem Eisenglauz in flassrigem Gemenge. Morro de S. Sebastiaô.

Eisenglimmerschiefer, aus Quarz und schuppigem Eisenglanze in körnigschiefrigem Gemenge. Ebendaher.

Eisenglimmerschiefer, aus Quarz und schuppigem Eisenglanz in vollkommen schiefrigem Gemenge. Ebendaher.

Eisenglimmerschiefer, aus Quarz und feinen Schuppen von Eisenglimmer in körnigschiefrigem Gefüge. Tres Cruzes bei Villa Rica.

Eisenglimmerschiefer, aus Quarz und Eisenglimmer in schiefrigem Gestige und bandartig gestreist. Lavra da Passagem bei Marianna.

Tapanhoacanga, goldhaltige mit Brocken von Eisenglanz, roth und gelbem Eisenstein, und rothem eisenhaltigem Bindemittel.

Von Antonio Dias in Va. Rica.

Wawelit, in großen nierenförmigen knolligen Stücken. Auf dem Bruche von grüngelblicher Farbe. Der Bruch aus-

einauderlaufend faßrig. Aus einem erdigen Schwarzbraunsteinlager, welches unter der Tapanhoacanga hervorsteht bei der Pulverfabrik von V<sup>a</sup>. Rica. (Verdient einer nähern Untersuchung.)

Amianth, helibrauner von dem Morro de S. Francisco de

Paula in Va. Rica.

Talk, schiefriger mit sternförmigen Hölungen. Von Marianna.

Szenit. Von der Serra de S. Geraldo.

Rosenquarz, außerordentlich schöner. Aus dem Districte der Indier Coroatos.

## Anmerkung zum sechsten Abschnitt.

1) Betrachten wir so viele andere Gebirgsarten von weit geringerer Erstreckung, als der Eisenglimmerschiefer in Brasilien sich darstellt, z. B. den Serpentin, den Gabbro, den in Europa vorkommenden Quarzfels, den Urkalkstein, den Weißstein, den Topssfels und die verschiedenen Trapparten, die man alle als besondere Gebirgsarten aufgestellt hat; so glaube ich, dass der Eisenglimmerschiefer mit eben so viel und vielleicht mit größerem Rechte nuter dieselben aufgenommen werden kann. Ich trug deshalb kein Bedenken ihn als solche aufzusühren, und ungeschtet der Missbilligung des Herrn Ritter v. Wagner (Anmerkungen in v. Sp. u. v. M. Reisen p. 351) so lange bei meiner Ansicht zu beharren, bis ich durch triftigere Gründe eines Bessern belehrt werde. In der genannten Anmerkung wird gesagt: "Eben so wenig als die Tapanhoacanga, halten wir v. E. Eisenglimmerschiefer für eine selbstständige Gebirgsart, " und werden dabei einige Beispiele angestilhrt, wo Eisenglimmer im Granite die Stelle des Glimmers vertritt, ohne dass es irgend einem Geognosten eingefallen sey, ihn für eine eigne Gebirgsart zu halten, indem er Lager und zum Theil Stückgebirge bilde. die dem Granit angehören, und als demselben untergeordnet zu betrachten seyen. Im Grunde ist es gleichgültig ob der Eine eine bestimmt-beschriebene Felsart siir eine besondere Gebirgsart hält, oder der Andere für eine untergeordnete Lagermasse, da die Wissenschaft durch solche, ich möchte segen unnitze Streitfragen, eigentlich nichts gewinnt, denn es kommt nur darauf an, welchen Begriff wir mit den Worten selbstständige Gebirgsart verbinden. Wenn eine

Felsart unabhängig von einer andern in meilenweiten Erstreckungen über Berge und durch Thäler, sich mit einer greßen Mächtigkeit fortzieht, bald sich an diese, bald an jene Gebirgsart auschließt; so zeigt dieses nach meinen Ansichten von ihrer Selbstständigkeit; da ich nun gezeigt habe, daß der Eisenglimmerschiefer sich bald dem Thonschiefer, bald dem Itacolumitquarze, bald den talkigen Gebirgsarten in grofser Ausdehnung und beträchtlicher Mächtigkeit, die wohl noch größer als die angegebene seyn kann, anschließt; so glaube ich daß nach diesen Begriffen der Eisenglimmerschiefer als Solche betrachtet werden kann.

## Siebenter Abschnitt.

Nachrichten über die Gebirgs-Bildungen von der Stadt Marianna aus, östlich in die gebirgigten waldigen Gegenden des Sertas do Rio Doçe, von da nördlich nach dem Diamanten-District von Serro do Frio bis zu dem Arrayal de Formiga. \*)

## (S. die Profildurchschnitte No. III.)

Der Ribeirat do Carmo setzt von Marianna aus seinen Lauf östlich fort zwischen hohen Gebirgsarmen, die am rechten Ufer von denen des Itacolumi gebildet werden, auf dem linken Ufer von denen der Serra do Cazaca, die sich zwischen dem Rio Goalaxo und dem Carmo nach Osten zu hinabdrängen. Nicht fern von Marianna, bevor man zur Ponte Alta kommt, schließen beide Gebirgsarme den Fluss in ein enges Thal ein, und hemmen seinen Lauf durch ein Felsenriff, der beide Gebirgsarme mit einander vereinigt. Dieser Riff, über welchen das Wasser als beträchtlicher Wassersall hinabstürzt, war die Hauptursache der Verschlämmung des kesselförmigen Thales von Marianna, wodurch dieses in eine anmuthige Ebene umgewandelt wurde. Die Losspülungen von den Bergen von Villa Rica und Marianna durch die Wühlungen nach Gold. füllten in diesem Thale nach und nach alle Unebenheiten

<sup>\*)</sup> Meine geognostisch mineralogischen Beobachtungen auf der gewöhnlichen Straße von Villa Rica nach Serre do Frie sollen in Anmerkungen zu den Beobachtungen der Hrn. v. Spix. u. v. Martins beigefügt werden.

aus, da sie an dem Felsenriss einen Widerstand sanden, große Schätze wurden darunter vergraben, und die Ausschwemmungen sollen über hundert Fuß Höhe haben. Man macht sich immer Hossnung, daß durch Wegsprengung dieser Felsen diese überschütteten Reichthümer noch einstens zu Tage gefördert werden können.

Der Kern beider Gebirgsarme ist Itacolumitquarz, mit angelehntem rothen mürben Thonschiefer wie bei der Congonhas do Campo, worinnen auch hier die vorzüglichsten Lavras betrieben wurden, besonders die von S. Sebastiaô am linken Ufer des Carmo, die nun aber fast alle verlassen sind. Thouschiefer und Talkschiefer mit eingemengten Eisenstein - Octaedern, findet man besonders bei Ponte Alta, nebst eingelagertem Seisenstein am Corrego Grande bei der Brücke von S. Gonçalo. Bei S. Caetano erscheint Itacolumitquarz mit einem Streichen seiner Schichten in der 11ten, weiter bei Crasto in der 12ten Stunde. und an denselben lehnt in der Nachbarschaft von Furquim Eisenglimmerschiefer und Talkschiefer mit einem Streichen in der 6ten Stunde und 60° Fall nach S. Der Morro de Furquim ist in seinen Lagerungsverhältnissen der verschiedenen Gebirgsarten und seinen Goldlagerstätten, ganz das Ebenbild von dem von Villa Rica, auch ist der ganze Berg so durchlöchert von bergmännischen Arbeiten, wie jener, indem man hier die reichsten Anbrüche gefunden, doch auch diese haben durch die unsinnige Art des Abbaues ihr Ende erreicht, nur wenig wird darinnen gearbeitet und der große Arrayal de Furquim mit seinen benachbarten Bergen, gibt jetzt nur noch ein Bild der Armuth und der Zerstörung. Merkwürdig ist auf den goldhaltigen Lagern das Vorkommen von Wifsmuthtellurit in 6seitigen

krystallisirten Tafeln; das wie und wo, verdiente eine genauere Untersuchung, so wie auch das Fossil selbst.

Nachdem man von Turquim aus einen Berg überstiegen, betritt man die granitischen Gebirgsarten; zuerst Granit mit wenigem Schörl, alsdann bei der Fazenda de Cubanca, Gneis mit Lagern von Seifenstein und mächtigen Quarzfelsen, die einem darunter liegenden Syenit anzugehören scheinen. Diese Gebirgsarten erscheinen also auch hier auf ein und derselben Linie wie in der Gegend des Rio Piranga, und weiter südlich an der Serra da Mantiqueira bis nach S. Paulo hinab, innerhalb des ersten Längengrades von Rio de Janeiro, und längst dem östlichen Abhange der Cordilheira do Espinhaço.

Der äußerste Punkt, den ich auf diesem Wege in östlicher Richtung erreichte, war der Arrayal de S. Jozé,
an dem Zusammenflusse des Rio Goalaxo mit dem Ribeirac
de Carmo. Der Lauf des letzteren ist hier über dem Niveau
des Meeres 1117 Fuß zwischen Gneisfelsen, und da sich
derselbe nicht weit von hier mit dem Piranga vereinigt,
und den Namen Rio Doce annimmt; so müssen die beträchtlichsten Wasserfälle des Piranga zwischen S. Anna
des Ferros und der Vereinigung (Barra) desselben mit dem
Ribeirac do Carmo liegen, da von jenem bis zu diesem
Orte ein Höhen - Unterschied von 700 Fuß statt findet.

Der Ribeiras do Carmo war von jeher einer der Goldergiebigsten in Minas, welcher von seinen Quellen bei Villa Rica, bis zur Vereinigung mit dem Piranga, viele Millionen Gold geliesert hat. Gegenwärtig ist er aber so ausgebaut, dass er satt einzig nur noch der Gegenstand der Bearbeitung armer Faiscadores (unbemittelte arme Leute, die sich mit Goldwaschen nähren) ist, oder der Cascalho virgem (die goldhaltigen Urgeschiebe, auch Jungsengeschiebe,) liegt

schlemmt, 30 bis 50 und mehrere Palmen tief, dass seine Gewinnung sehr schwierig und kostbar wird. Die einzige noch etwas bedeutende Lavra an den Usern dieses Flusses ist die bei der Fazenda do Crasto, der Familie des Grasen. Linhares zugehörig. Die wilden Geschiebe bedecken daselbst die Urgeschiebe auf 30 Palmen Höhe, und letztere sind von einer Mächtigkeit von 2 bis 5 Palmen, und am reichhaltigsten, wo sie am wenigsten mächtig sind. Die Arbeit ist wegen der andringenden Wasser unter dem Niveau des Flussbettes sehr schwierig, so dass man hier mit 100 Sclaven, die aber auch einen großen Theil des Jahrs sich mit Ackerbau beschäftigen, kaum dreitausend Cruzades Gold gewinnt.

Ven dem Arrayal de S. Jozé wende ich mich nun in nördlicher Richtung, parallel mit der Hauptstraße, die von Villa Rica nach Tijuco führt, und ungefahr 10 Legoas westlicher an die große Cordilheira sich anschließt, durch die wilden und waldigten Gegenden der Menschenfressenden Botecudos, nach der Villa do Principe. Auf die Einformigkeit der Gebirgsformationen bis in diese Gegenden kann man im Voraus schließen, da man in dieser Richtung nur selten von der Streichungslinie der Gebirgsschichten abweichet, überdem der durchaus dick bewachsene waldigte Boden und das nur selten aufgeschlossene Terrain stehen als große Hindernisse der sorgfältigen Beobachtung der Gebirgsarten entgegen. Die wenigen Orte, wo das Gebirgsgestein sichtbar wurde, waren zwischen S. Jozé und Paulo Moreira, woselbst Syenit erscheint, so wie auch bei der Fazenda da Barra und der Fazenda dos Agoas Frias am Rio Peixe. Weiter nördlich, Gneis bei der Fazenda das Cobras bis zum Arrayal da Prata. Bei der

Fazenda de Joaô Gomes ist derselbe sehr dünnschiefrig, mit vollkommen horizontalen Bänken. Außer den gewöhnlichen Gemengtheilen ist ihm etwas Hornblende beigemengt, und auf dem Bergrücken dieser Gegend findet man Hornblendegestein auf demselben aufgesetzt. Die kleinen Bäche dieser Gegend, welche aus dem Hochgebirge zur Linken kommen, sind etwas goldhaltig und als Geschiebe findet man in denselben sowohl derben als krystallisirten Schörl.

Die Straße oder vielmehr der Fulssteig, welcher durch diese Wildnisse von einem Pflanzer zum andern führt, kann als Grenzscheide des tiefsten Barbarismus und der Civilisation betrachtet werden. Rechts am Wege die finstern Wälder der Anthropophagen, links die gelichteten Pflanzungen neuer Ansiedler, die nicht selten den Anfällen und Zerstörungen, dem Raube und Morde der einbrechenden Wilden ausgesetzt sind. Zu ihrer Schutzwehr hat man einige Abtheilungen leichter Truppen aufgestellt, die beständig diese Grenzen von einer Hanptwacht zur andern. patroulliren müssen.1) Die Gegenden sind bergigt und finster mit dicken Urwäldern überdeckt, in denen der Wilde sein unheimliches Wesen treibt, und im versteckten Hinderhalte auf Beute lauert, gleichviel ob auf Menschen oder Thiere, die beide ihm zur Nahrung dienen. In ewiger Angst schleicht der Pflanzer bewaffnet an seine Arbeit. vorahnend das traurige Geschick, welches ihm die nächste Stunde bringen kann; überwiegend ist aber die Aussicht einer ergiebigen Erndte, die ihm dreihundertfaltige Früchte bringt. Misstrauisch blickt der Wanderer zur Rechten und Linken in den hochstämmigen Wald, um den lauernden Feind früher zu erspähen, als ein abgeschossener Pfeil ihn erreicht, blos sorgenfrei und furchtlos schreitet der im dicken baumwollenen Panzerhemde gekleidete barfusse Soldat einher, zum Schutz der Pflanzer und der Reisenden. Unter solchen Verhältnissen mit der gehörigen Seelenruhe naturhistorische Beobachtungen zu machen, ist beinahe eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Nur flüchtige Bemerkungen kann man allenfalls machen, denn man fühlt sich beengt und gedrückt durch das Dunkel der Wälder, besonders an trüben Tagen, und durch die beständige Ausmerksamkeit auf lauernde Menschenfresser, man eilt nur immer vorwärts, um zu dem etwas sicherern Nachtquartier zu gelangen. 2)

Die Berge dieser Gegenden sind nicht hoch, und erreichen kaum die Höhe der niedrigsten Hochlandes der westlichen Länder der Cordilheira von Espinhaço. höchster Berg zeichnet sich bei der Fazenda von Bom Successo die Serra da Sella aus, die aus zwei sattelförmigen Berghöhen besteht, daher denn auch ihr Name. Das Gebirgsgestein ist Gneis, auf welchem man zuweilen Schörl in großen derben Stücken als Findinge findet. Bei der Fazenda do Quartelmestre, jenseit des Ribeiraô da Prata, kommt man auf einen Bergrücken, der ganz aus Hornblendegestein besteht, und der Gneis darunter ist oft Granit-Gneis, welcher bei der Fazenda do Manoel Caetano einen Uebergang in Syenit macht, dieser alsdann in Grünstein, und endlich verschwinden Feldspath und Quarz und ein einfaches Hornblendegestein bilden die oberen Lagen. Eine halbe Stunde weiter von der letztgenannten Fazenda, tritt bei der Fazenda von Joaô Gonsalvez, Glimmerschiefer mit silberweißem Glimmer hervor, alsdann erscheint wieder Syenit bei der Fazenda von Jozé Rodrigues, und Gneis, da we sich der Ribeirae da Prata in den Rio de Sa. Barbara ergielst.

In dem Rio de S<sup>a</sup>. Barbara arbeitete man vor Zeiten außerordentlich viel auf Gold, indem er unstreitig einer der reichsten Flüsse der Provinz war, und selbst jetzt noch ist. In der Gegend des Arrayal de S. Jozé, und besonders der benachbarten Fazenda da Figueira, weselbst der Rio 1761 Fuß hoch sein Bette hat, war derselbe am ergiebigsten.

Von S. Jozé wendeten wir uns noch weiter links aus den dicken Wäldern an dem Rio Peixe hinanf nach dem Arrayal do Itabira do Matto Dentro, nicht nur um daselbet die noch jetzt so reichen Goldlavras zu sehen, sondern auch um daselbst der Eisenfabrikation aufzuhelfen, welche hier zu entstehen anfing, (im Jahr 1811). also diesen Weg verfolgen, der sich wieder dem großen Gebirgszuge nähert, betritt man bei der Fazenda das Laranjeiras, Glimmerschiefer, alsdann Syenit und abermals die Uebergänge in Grünstein und Hornblendegestein, alsdann Gneis in großen Felsenwänden mit horizontalen Schichten, woran Thonschiefer und Itacolumitquarz mit seinem verwandten Eisenglimmerschiefer gelagert ist. Wie diese Gebirgsarten aber eigentlich in ihren Lagerungsverhältnissen auf einander folgen, ist bei dem so sehr bewachsenen und mit Dammerde bedeckten Boden nicht gut auszumitteln, und ihre Erscheinungen hier und da geben nicht ehereine klarere Idee, als erst nach dem Entwurfe einer bildlichen Darstellung durch eine Karte. Bald führt der Weg am linken, bald am rechten Ufer des Rio Peixe hinauf, bald passirt man ihn über schlechte hölzerne Brücken, bald muss man ihn durchwaden, bis man endlich bei seinen ersten Quellen nach dem Arrayal de Itabira kommt, welches 2217 Fuss hoch liegt.

In dem Pluto Brasiliensis habe ich besonders der Gold-

lavras von Itabira, so wie der Eisenfabrikation daselbst Krwähnung gethan, und hier bringe ich nur so viel in Erinnerung, dass die auf oder nebeneinander geschichteten goldhaltigen Gebirgsarten ganz dieselben sind, wie bei Villa Rica, dass aber hier vorzüglich die Erscheinung des gediegenen Eisens in der Tapanhoacanga - Bildung bemerkt zu werden verdient. Die Tapanhoacanga überdeckt auch hier den goldhaltigen Eisenglimmerschiefer, und ist · ebenfalls goldhaltig. Zerschlägt man einzelne Brocken dieses Conglomerats, so bemerkt man an manchen, besonders an denen, die nicht sehr fest sind, und ein rothes oder gelbliches Eisenoxyd zum Bindemittel haben, dass einzelne Stückchen, ungeachtet daß sie durch den Schlag geritzt und getrennt wurden, dennoch aneinanderhäugen bleiben, und sich bewegen lassen ohne abzufallen. Hierdurch aufmerksam gemacht, fand ich, dass durch kleine dünne Metallblättchen dieser Zusammenhang verursacht wurde, die sich nach genauerem Untersuchen als reine metallisch zähe Eisenblättchen verhielten. Ich ließ nun mehrere Stücken ganz zerpulvern, und auf dem Sichertroge durch Wasser die Erden abschlämmen, wodurch ich eine ziemliche Portion dieser Blättchen erhielt, die ich im Feuer zusammenschweißen, und daraus einen dünnen Nagel schmieden ließ; ein Versuch, wodurch die Zähigkeit des besten Eisens sich erprobte. Den Goldwäschern in den benachbarten Bächen war die Erscheinung dieser Eisenblättchen nichts Neues, da dieselben bei ihren Arbeiten immer zuletzt mit dem Golde in der Batea zurück blieben. allein sie ignorirten ihren Ursprung. Ob diese Blättchen. die höchstens eine Länge von 3 Linien haben, im Allgemeinen aber kaum 1 Linie messen, und so dünn wie das feinste Papier sind, aus den älteren Gebirgsarten abstammen, woraus die Tapanhoacanga abstammt, eder ob bei der Erzeugung des Bindemittels der Tapanhoacanga, welches die Brocken und Bröckehen in sich einwickelte, ein chemischer Process vor sich ging, wodurch das Eisen aich metallisch darstellte, muß noch ergründet werden, jedoch scheint mir dieses wahrscheinlicher, da man nach meinen späteren sorgfältigern Untersuchungen und Nachsorschungen nirgends noch solche Blättehen in den Goldlavras gefunden hat, wo keine Tapanhoacanga existirt.

Von Itabira aus, wendeten wir uns wieder rechts in die Wildnisse des Rio Tangue hinab, längst dem kleinen Rio Girao hin, welcher zu ersterem führt. Man verläst auf diesem Wege bald wieder die Goldsormationen und tritt in die granitischen Gebirgsbildungen. stösst man bei der Fazenda do Bom Successo auf Gneis, alsdann bei Gravatá auf Glimmerschiefer mit ailberweißem Glimmer und weißem Quarze, welches ganz dieselben nach Norden zu laufenden Schichten sind, deren bei Laranjeiros Erwähnung geschah. Dieser Glimmerschiefer scheint die Hauptgebirgsart der Gegend zu seyn; denn man findet ihn bei der Fazenda de Antonio Ferreira, und bei S1. Maria wieder, wo auch Hornblendegestein und Grünstein in Kugeln mit demselben vorkommt, bis zu den Usern des Rio Tangue, woselbst das Streichen der Schichten desselben in die 6te Stunde fallt. Grad vor sich in N. hat man hier den über die andern Berge sich erhebenden Morro Escuro, dessen Bergrücken von W. nach O, seine Richtung nimmt. In der Nachbarschaft und zwischen den Fazendas da Onca und Boms Ares passirt man den Rio Tangue, auf welchem schon hie und da Canoas schiffen können, und links von der Fazenda de Corrego Alto bleibt " der Morro Escuro. Indem man von hier an den Rio Tangue

immer zur Rechten behält, ist man so ziemlich vor den Angriffen der Wilden auf diesem Wege gesichert. Seit dem Jahre 1810 haben sich auch wieder viele Ansiedler, welche durch die Grausamkeit der Botecudos vertrieben worden waren, indem sie alle Fazendas zerstörten, und die Menschen ermordeten, hier niedergelassen, theils vergessend das erlittene Unglück, theils vertrauend auf den Schutzder seitdem hier stationirten Soldaten.

Bei S. Anna dos Ferros, einem kleinem Orte von wenigen Häusern, welcher 1401 Fuss über der Meeressläche
liegt, und nicht mit dem gleichnamigen an dem Rio Piranga verwechselt werden muss, kommt man an den Rio
S. Antonio, dem dritten Haupttributair des Rio Doce. Die
Gebirgsart daselbst ist Gneis mit einem Streichen seiner
Schichten in der 6ten Stunde und einem nördlichen Einfall derselben in ungefähr 15°.

Da in diesen Gegenden und Wildnissen die meisten zerstörenden Einfalle der Botecudos statt fanden, auch von hier aus vorzüglich die Beschiffung des Rio Doçe bezweckt werden sollte, so hatte man mehrere Soldatenquartiere an dem Rio S. Antonio hinab errichtet, zum Schutze der Pflanzer und zur Hülfe der Schiffer; über deren Zustand zu berichten, war ich besonders beaustragt, ich besuchte also das 8 Legoas am Flusse hinabgelegene Quartier von Cubas. Bei dem Porto do Manoel Rodrigues setzten wir auf das linke Ufer des Rio de S. Antonio in einem kleinen schwankenden Canot, welches wir an dem User angebunden fanden. Die Pferde und Maulthiere schwammen neben her. Zwölfmal musaten wir diese gefährliche Fahrt wiederholen, ehe alles Gepäck hinüber geschifft war, wodurch wir uns so sehr verspäteten, dass wir erst in tiefer Nacht durch dicke Wälder endlich in

einer Maispflanzung anlangten, woselbst wir zu einer kleinen Strohhütte kamen, in welcher wir den Eigenthümer der Pflanzung mit mehreren bewaffneten Negern und einigen wachsamen Hunden vorfanden. Noch vor wenigen Wochen hatten die Wilden einen arbeitenden Neger hier getödtet, und vor den Augen des Herren verzehrt, der sich indessen versteckt hielt, und die Grausamkeiten mit ansehen konnte. Diese Erzählung war keineswegs geeignet, einen angenehmen Eindruck auf uns zu machen, und ich entsinne mich nie eine schauerlichere Nacht verlebt zu haben als diese. Eine furchtbare Stille und Ruhe herrschte im dunklen durch tausende von funkelnden Leuchtkäsern belebten Walde, die nur dann und wann durch die traurig und sehnsuchtartig klingenden Töne des Izabelé oder dem gellenden Geschrei eines im Schlafe gestörten Affen, unterbrochen wurde; von Zeit zu Zeit ließ sich auch das haarsträubende katzenartige Knurren der Unzen vernehmen, mehrmals schlugen die Hunde an, man sprang auf zu den Waffen, man horchte und stand fertig zur Vertheidigung, so lange die Hunde lärmten, und nur dann nahm man seine alten Plätze ein um das hell lodernde Feuer, welches in unserer Mitte brannte, wenn diese wedelnd und beruhigt zurückkamen. Außer denen hier an die beständige Gefahr gewöhnten sorglosen Negern, schloß niemand die Augen, der Wirth erzählte von den Menschenfressern und der todtbringenden Surucucû - Schlange, die in diesen Wäldern sehr häufig seyn soll, sich nach dem Feuer zieht, die Menschen dabei angreift, und in der Wuth sich selbst verbrennt. Mit Sehnsucht erwartete jedweder den anbrechenden Tag, und jede Minute schien sich zu einer Stunde zu verlängern, bis endlich der so lang Ersehnte plötzlich da war. Kein Hoffnungsstrahl der Morgenröthe kündete

ihn vorher in den dicken Wäldern an, selbst keine Dammerung ging voran (wie überhaupt nicht in den Tropenländern), und kein periodisches Erwachen oder Schlafengehen der Thiere, wie in Ländern außerhalb der Wendekreise, wo während der langen Morgendämmerung die nachtwandernden und auf Nahrung ausgehenden Thiere Zeit zum Rückzuge in ihre Schlupfwinkel gewinnen, wo erst hier und dort ein kleiner Vogel erwacht, und durch Zwitschern die andern erweckt, wo selbst der Mensch sich noch lange zwischen Wachen und Träumen auf seinem Lager dehat und reckt, bis das Morgenroth ihn ermuntert. Hier geht das Erwachen der ganzen Natur in einer Minute vor sich, Schwärme buntgefiederter Papageien, ohne erst ihre Federn zu putzen, ziehen gleich schreiend von ihrem Nachtquartier nach den Pflanzungen, die Affen erwachen zankend und lärmend, der Brüllasse murmelt in sonderbaren Tönen, die wie ein Gebet klingen, die Capivaris baden sich mit hustenden Stimmen in dem nahen Strome, die Capoeiras gurgeln ihr Morgenlied, die geschwätzigen Guachos kriechen aus ihren langen Beutelnestern, und streichen ihre Federn glatt, in hohen Baumspitzen erschallt der metallisch klingende Ton des Uraponga oder Ferrador, wilde Enten, Reiher und langschnabligte Wasser- und Ufervögel streichen hin und her über dem benebelten Strome, allerhand fremdartige Stimmen von sich gebend, und nur die Unze und andere katzenartige Thiere schleichen schweigend ihren Schlupfwinkeln zu, wenn andere Thiere sich des neuen Tags erfreuen.

Dieses Bild der nächtlichen Schauder und des fröhlichen Erwachens, wozu meine Feder viel zu schwach ist, um es gehörig auszumalen, wird nie aus meinem Gedächtnisse verwischt werden, man wird mir es deshalb zu Gute halten, dass ich es hier mit eingeschaltet.

Im Quartel de Cubas angekommen, woselbst wir uns zwei Tage aufhielten, waren daselbst weder mineralogische, noch geognostische Beobachtungen zu machen, weil die dicke Dammerde das Gebirgsgestein allenthalben bedeckte, und nur an auf einigen Stellen im Flusse anstehenden Felsen, war Granit-Gneis nicht zu verkennen; selbst seine Bestandtheile genauer zu untersuchen, so wie auch die Flussgeschiebe, war beinahe eine Unmöglichkeit, wegen der Myriaden von kleinen Mosquitos, welche Gesicht und Hände sogleich bedeckten, und dicke schmerzende Geschwülste verursachten, wenn man sie nicht beständig abwehrte, oder sich in Rauch einhüllte, der allein nur schützend war.

Die Höhe des Wassersspiegels des Rio de S. Antonio war daselbst 1165 Fuss, also beinahe dieselbe wie der Ribeiras do Carmo, bei dem Arrayal de S. Jozé, eine Höhe, die auf den kurzen Raum von ungefähr 4 Graden, welche der Fluss bis zum Meere hin durchläuft, sehr beträchtlich ist, indem auf jede Legoa ein Fall von mehr denn 16 Fuss statt findet, und es müssten demnach wenigstens 35 Schleussen errichtet werden, um eine bequeme Wasserfahrt zu erhalten.

Aus Mangel an Provisionen in dem Soldatenquartier, konnten wir unsere Reise am Flusse abwärts, nach den andern Außenwachten nicht weiter fortsetzen, und waren genöthigt nach S<sup>2</sup>. Anna des Ferros wieder zurückzukehren, um von da an den Rio Guanhaês zu kommen. <sup>3</sup>) Dieser Fluß ergießst sich nicht fern von Cubas in den S. Antonio, allein um seine Ufer zu erreichen, mußten wir wegen der Ungangbarkeit eines neuen durchgehauenen Wegs durch die

dicken Wälder, einen Umweg von 16 Legoas machen, und dreimal über den S. Antonio übersetzen. ganzen Erstreckung wurde auch nicht Einmal das Gebirgsgestein sichtbar; erst in der Nachbarschaft des Rio Guanhaes kam Gneis und Granit-Gneis zum Vorschein, von Cubas mit Lagern von Hornblendegestein. Da der Weg sich nordwestlich an dem Rio Guanhaes hinautwindet, und sich dem Hauptgebirgszuge wieder nähert, so erheben sich nach und nach die Gegenden wieder. Fazendas. Queiros und Bizarraô liegen in einer Höhe von 1901 und 1881 Fuss über dem Meere. Das Gebirgsgestein ist Gneis und nur erst bei der Facenda do Bom Successo, an den Quellen des Ribeirao de Cadonga, erscheint die Itacolumitquarz - Bildung mit Eisenglimmerschiefer. dem naheliegenden Bergthale, woselbst auch die Tapanhoacanga vorkommt, hat der genannte Ribeiraô goldhaltigen Cascalho abgesetzt, wovon viel Wesens gemacht iudessen da dieser Bach eigentlich nur eine schmale Rinnsaale ist, so ist die Verbreitung des Cascalho unbeträchtlich, und kann nur geringen Gewinn verspre-Wichtiger können aber die benachbarten Berge werden, woraus das Gold losgespült wird, aber nur dann erst, wenn man bier mehr vor den Anfallen der Botecudas gesichert seyn wird, wozu alle Hoffnung vorhanden ist, da sich hier immer mehr neue Ansiedler niederlassen, deren Anzahl sich im Jahr 1811 schon auf 3 tausend belief, und die in 390 Fazendas vertheilt seyn sollen.

Die Reihenfolge der goldhaltigen Gebirgsarten ist hier ganz dieselbe, wie bei Villa Rica, und das Streichen der beinahe senkrechten Schichten in der 2ten Stunde mit einem östlichen Einfall. Eine kleine Gewerkschaft von 6 Theilhabern arbeitete hier mit 60 Sclaven, alle klagten aber über beständige Disharmonieen, denn ein Jeder will befehlen, Jeder will es besser verstehen, und Jeder glaubt
sich von dem Andern übervortheilt, weshalb solche Gewerkschaften selten lange bestehen, und gewöhnlich ein
so trauriges Ende nehmen, daß sie den Ruin einer Lavra
mit sich führen.

Auch hier findet man mit dem Eisenglimmerschiefer, zuweilen als dünnen dendritischen Ueberzug, einen bräunlichgelben Holzasbest, wie in mehreren Gegenden von Minas. Das Gold dieser Lavra kommt theils als feiner goldgelber Staub vor, theils in gröblichen Körnern von röthlicher Farbe.

Diese Gegenden zu besuchen, dazu verleitete mich besonders ein Gerücht von unterirdischem Donner und Geräusch, welches von Zeit zu Zeit in einem gewissen Berge, die Serra do Pinto genannt, gehört werden sollte. so wie auch Feuer und Rauch, die man nach einem solchen Geräusche auf dem Berge gesehen haben wollte. Dieses Gerücht war sogar bis nach Rio de Janeiro vor den König gekommen, und ich erhielt von dem Staatsminister Grafen Linhares, welcher einen Vulkan vermuthete, den Auftrag denselben zu untersuchen. Schon die vielen widersprechenden Aussagen der benachbarten Bewohner, wovon keiner selbst etwas gehört noch gesehen, alle aber gläubig waren, da einer dem andern es erzählte, niemand aber wußte von wem die Erzählung zuerst ausgegangen. Alles dieses überzeugte mich schon, das das Ganze ein Volksmährchen sey; allein um dem Auftrage genug zu thun, erkletterten wir den von der sogenannten Villa da Cabeceira de Candonga eine halbe Stunde entfernten steilen Berg, unter Begleitung eines Führers, in einer trocknen Wasserschluft hinauf, in welcher alle Gebirgsschich-

ten sichtbar waren. Nicht selten mussten wir einer dem andern Hülfe leisten, um die steilen Felsen hinanzuklimmen, oder auf festgewurzelten starken Schlingpflanzen hinaussteigen, um auf die Felsenbanke zu kommen. Bis zu der Mitte des Berges bestanden diese aus Gneis, und je höher wir stiegen, je mehr widerlegten die Gebirgsarten das Gerücht; es zeigten sich nun Felsenstücke von Itacolumitquarz, die Dammerde wurde mächtiger, und verdeckte die unterliegenden Steinschichten an dem sansteren Abhange; nachdem wir aber das höchste Plateau erreicht, fanden wir einen Ueberguss von Tapanhoacanga, in dessen Rissen und löcherigten Vertiefungen verkrüppelte Sträucher wucherten. Nirgends war ein feuerspeiender Krater sichtbar, dahingegen fanden wir Spuren von Feuer und mehrere ausgebrannte Kohlstetten, die wahrscheinlich von den Wilden oder von entlaufenen Negern herrühren mochten, da sich sonst niemand aus der Gegend auf diesen verrusenen Berg hinanwagte. Der vermeintliche Vulkan war hiermit zu Nichte gemacht, und das gesehene Feuer erklärt, nur die Wahrheit des gehörten unterirdischen Donners bleibt noch zu prüfen übrig. Dass solche Phänomene in Granitgebirgen statt finden, ist schon von mehreren gelehrten Reisenden bestätigt worden. 4)

Dieser Berg, welcher gleichsam isolirt dasteht, und nicht durch einen allgemeinen Gebirgsrücken mit andern zusammenhängt, mag ungefähr 3000 Fuß hoch seyn, indem sein Rücken ganz in demselben Niveau liegt, wie die westlich gelegene Serra do Quilombo, die ich zu messen Gelegenheit hatte.

Die allgemeine Richtung der Gebirgsrücken dieser Gegenden, ist von N. nach S. an dem Rio Guanhaês hinab, an dessen Ufern uns fast beständig der Weg bald zur Rechten, bald zur Linken hinaufführte, bald näher, bald entfernter, durch dunkle Thäler und über hohe Bergköpfe. Das Grundgebirge der ganzen Gegend ist Gneis, und die oberste Kruste Tapanhoacanga; was dazwischen liegt, ist dem Auge verborgen, wahrscheinlich aber die Goldformationen. Lager von Seifenstein kommen nicht selten auf dem Gneise vor.

Bei der Fazenda do Quartelmester erscheint Glimmerschiefer, der oft sehr sandig und quarzig ist, und den man wohl mit dem Itacolumitquarze verwechseln könnte, da er auch z. B. bei der Fazenda do Malacahete, Uebergänge in Talkschiefer macht, sich aber in seinen übrigen Lagerungsverhältnissen geognostisch von dem Itacolumitquarz unterscheidet. Je mehr man sich dem hohen Gebirgszuge westlich nähert, je höher werden die Gegenden, und die vielen, meistens verlassenen Goldlavras in den Thälern beweisen, dass man die östlichen granitischen Gebirgsarten verlassen, und sich nun wieder in den Regionen der Goldbildungen befindet. Die Wälder verschwinden nach und nach, und die kahlen Berge der Nachbarschaft von Villa do Principe treten hervor mit den vorherrschenden Formationen des Itacolumitquarzes, Eisenglimmerschiefers, Thon-Seifenstein fehlt auch hier schiefers und Talkschiefers. nicht als Begleiter des Thonschiefers. Die Schichten dieser Gebirgsarten haben hier ihr Streichen in der 3ten Stunde, mit einer Neigung nach S. O.

Die Villa de Principe liegt in einer Meereshehe von 3085 Fuss, und noch 3000 Fuss höher ragt in der Nachbarschaft der kahle Bergkepf der Serra de Itambé herver. Man ist hier auf einmal aus den üppigen Urwäldern in die sterilen, steinigten Gebirge von Serre de Frie versetzt, ein haupt-characteristiches Merkmal des Diamantendistricts, der wenige Meilen von Villa de Principe bei Milho Verde

beginnt. Itacolumitquarz tritt fast allenthalben in nackten Felsen hervor, Thäler und Berge bildend, mit Grasplateaus, die während der feuchten Jahreszeit zwar ein freundliches Ansehen gewähren, in den dürren Monaten aber auch um so öder und wüster sich darstellen. Milho Verde. woselbst das erste Diamantendetachement von dieser Seite aus sein Standquartier hat, liegt auf einer Hohe 3471 Fuß Meereshöhe, unten im Bachthale erblickt man die erste Diamantenwäscherei, und auf dem Wege nach Tijuco bei dem Arrayal do Vao, kommt man an die zweite mit einer Menge Strohhäusern, den Wohnungen der Officianten und der Neger, die einen sonderbaren und fremdartigen Anblick gewähren, der an die Abbildungen afrikanischer Craal's erinnert. Itacolumitquarz ist auch hier die Hauptgebirgsart, und die Oberfläche liegt voller eckiger Quarzgerölle. Auf dem Itacolumitquarze kommt zuweilen ein Sandstein - Conglomerat vor, mit großen runden Quarzgeschieben; zwischen den Schichten dieses Conglomerats und des Itacolumitquarzes liegen dünne Schichten eines Thonschiefers, der sich dem Talkschiefer nähert. dem man den Ribeiraô do Inferno passirt ist, kommt man in einem engen Thale zwischen Felsenwände, deren Gestein einer grobkörnigen Grauwacke gleicht mit eingekneteten Quarzbrocken, gerade so wie die Felsart der Serra de S. Joao del Rei; über deuselben steigt der Itacolumitquarz in grotesken Felsen empor, und man erkennt, dass Alles zu ein und derselben Bildung gehört. Die Serra de Mel scheint der höchste Punkt dieses Bergplateaus zu seyn, welches sich bis zu 3745 Fuss hoch erhebt. An derselben erscheint aschgrauer Thonschiefer mit einem Streichen der Schichten in der 12ten Stnnde, und dasselbe Streichen hat auch der benachbarte Itacolumitquarz mit einer Neigung

der Schichten nach O. Man genießt von hieraus eine der verbreitetsten Ansichten über das kahle felsigte Hochland des Diamantendistricts, die einen äußerst traurigen Kindruck macht, alles ist ode und menschenleer, nirgends Cultur, selbst das Thierreich scheint hier in der trocknen Zeit wie ausgestorben, und nur das in der Ferne mit seinen weißen Häusern glänzende Tijuco, erinnert an eine civilisirte Welt in dieser Wüste. Weiter hin kommt man noch einmal in das Thal des Ribeiras do Interno; und passirt denselben über eine Brücke. Das Grauwackenähnliche Gestein steht hier abermals in großen Felsenmassen empor, und ruht daselbst auf Thon und Talkschiefer, welche ihr Streichen in der 12ten Stunde haben. Die oft sonderbar gebildeten Felsengruppen, weraus die Einbildungskraft sich die abentheuerlichsten Bilder schassen kann. und an welchen zuweilen die deutlichste Structur der Schichten zu erkennen, zeigen alle die verschiedenen Uebergänge des Korns, so wie der Farbe des Itacolumitquarzes, vom blendend weißem, feinkörnigen, dünngeschichteten und biegsamen, bis zum ganz groben Korne, und bis zur aschgrauen mit eingemengten Quarzbrocken, oder auch bis zur festen dichten Quarzmasse. Der feinkörnige weiße und röthliche ist am weitesten verbreitet, und zerfallt sehr leicht an der Oberfläche, weshalb diese auch ein zerfressenes Ansehen hat, und die so' sonderbar gestalteten Felsensäulen, Spitzen und gekrümmten höckrigten Massen bildet, die wie Monumente der Vergangenheit dastehen. Bei Vao sind diese Felsengruppen in einer Thalebene am auffallendsten. Der graue grobkörnige Itacolumitquarz ist von wenigerer Verbreitung, man findet ihn zwar auch in Thälern, besonders aber bildet er die auf den Bergebenen aufgesetzten höheren Köpfe. An dem Ribeiraô do Inserno

gewahrt man zwischen diesen beiden Abanderungen des Itacolumitquarzes, ein verschiedenes Streichen der Schichten; die des feinkörigen haben ihre Richtung in der 12ten Stunde, die des grauen und grobkörnigen, in der 3ten Stunde, woraus man wohl auf eine verschiedene Bildungsperiode schließen könute, so dass der graue als eine wirkliche Grauwacke zu betrachten wäre, allein die sichtbaren Uebergänge von einer zur andern widersprechen diesem, und die verschiedenen Streichungslinien müssen als eine Verdrehung der Schichten angesehen werden. Häufige Quarzadern durchsetzen oft den Itacolumitquarz in allen Richtungen, und wahrscheinlich sind dieselben goldhaltig. denn nicht nur alle Bach - und Flusbette der Gegenden sind geldreich, sondern auch der Sandgruss unter der meistens spärlichen Dammerde auf den hohen Bergplateaus, der zuweilen eine reichliche Ausbeute giebt.

.6

Tijuco, der Sitz der Diamanten-Administration, liegt auf einer von dem Ribeirao do Inferno und dem kleinen Rio de S. Francisco begrenzten Hochebene, in welcher zunächst dem Orte die Thon - und Talkschieferbildungen vorzuherrschen scheinen. Auf den Klüften dieses Thonschiefers findet man, so wie bei Villa Rica und Congonhas do Campo, schwarzen Erdkobalt mit Mangan, und als seltnes Fossil erscheinen in dem Rio de S. Francisco abgerollte Geschiebe von Spodumen, der eine außerordentlich schöne blaue Farbe hat. Sie wurden von Herrn Bergrath Zinken untersucht, und derselbe schlug vor, seie körnige oder edle Spodumene zu nennen, ersteres wegen ihrer Textur, letzteres wegen ihrer größeren Durchsichtigkeit und vorzüglich schönen Farbe; die Herren v. Spix und v. Martius scheinen dieselben für Lazulith genommen zu haben. 1hr Ursprung ist unbekannt, indessen können sie keiner

andern Gebirgsart angehören, als dem Itacolumitquarze, dem Thon oder Talkschiefer.

Tijuco liegt in einer Höhe von 3715 Fuss über der Meeresfläche, folglich in einem Niveau von Villa Rica, und können diese beiden ansehnlichsten Orte als die höchstgelegensten in Brasilien betrachtet werden, auf ein und derselben Bergkette, der Cordilheira do Espinhaço zugehörig. Auf dem Plateau und den Hochbergen von Tijuco. die auch wohl die Serra do Serro do Frio genannt werden, entspringen viele größere und kleinere Flüsse, die theils zu dem Ursprunge des Rio de Jequetinhouha, dem vorzüglichsten der Diamantenflüsse beitragen, theils aber auch durchgängig Diamantenreich dem Rio das Velhas zuströmen, oder Diamantenleer nach dem Rio Doce hinlaufen. Diese Erfahrung von Diamantenfülle in den einen Gewässern, und Diamantenleere in den andern, scheint mir einen der vorzüglichsten Fingerzeige über die ursprünglichen Lagerstätten der Diamanten zu geben, worüber man bisher keine Gewissheit erlangt, sondern nur Vermuthungen aufgestellt hat. Da Camara, der einzige philosophische Gelehrte und Geolog, welcher der Diamanten - Administration viele Jahre hindurch vorstand, und Gelegenheit hatte, die gründlichsten Erfahrungen und Beobachtungen zu machen. hält dafür, daß die ursprüngliche Lagerstätte der Diamanten gar nicht mehr existire, und daß sie wahrscheinlich eine Kruste Quarz gewesen sey, die zertrümmert wurde. und ihre Reste in den Thälern und Flusbetten absetzte. so wie auch in den Geröllen der Berghöhen, und führt als Beweiss ein Beispiel an, einen Diamanten auf Quarz anfgewachsen, gefunden zu haben. Meine Freunde v. Spix und v. Martius, treten dieser Meinung zum Theil bei, halten aber dafür, da man in der noch existirenden

Quarzkruste nie Diamanten gefunden, dass man ihre Existenz wohl auf alle Quarzgänge des Itacolumitquarzes ausdehnen müsse, besonders da ein und dieselbe Formation dieser Gebirgsart, welche in einer Länge von mehr als 12 Graden, den Hauptstock der Gebirge im Brasilianischen Continent bilde, an mehreren Orten und unter ähnlichen Verhältnissen, den ihr untergeordneten Diamant erscheinen lasse, indem man weder in den Granit und Gneisgebirgen der Küste (Serra do Mar), noch in den Kalkund Sandsteinbildungen des Innern eine Spur jenes edlen Meine Meinung über das Muttergestein der Steines finde. Brasilianischen Diamanten, welcher diese Herren nicht beistimmen, habe ich ziemlich ausführlich in der kleinen schon mehrmals angeführten Schrift "Geognostisches Gemälde von Brasilien" ausgesprochen, und verweise auf dieselbe. Indem ich den Brauneisenstein der Itabirit - Bildung, oder des Eisenglimmerschiefers, keinesweges aber den Itacolumitquarz, oder die Tapanhoacanga, oder eine andere Conglomerat - Bildung für die ursprüngliche Lagerstätte der Diamanten halte, füge ich hier noch hinzu, daß der Brauneisenstein im Eisenglimmerschiefer oft den Uebergang in Jaspis macht, folglich die so häufig verkommenden, und die Diamanten begleitenden Jaspisgeschiebe in den Flüssen der Previnz Matto Grosso, so wie auch in den Flüssen Abacté, Indaia etc. der Provinz Minas, aus dieser Bildung herrühren können, wenn dieselbe gegenwärtig in diesen Districten auch nicht so häufig vorkommt, als in andern. Da Camara stellt nur ein einziges Beispiel auf, we ein Diamant auf Quarz aufgewachsen erschien, ich hingegen führe vier Exemplare an, in welchen Diamanten in Brauneisenstein eingewachsen sind, von denen Herr Heuland in London drei besitzt, und eins Herr

Dr. Schüch in Brasilien, in denen unleugbar Diamanten nicht auf- sondern eingewachsen sind, unter andern dasjenige Exemplar, welches ein mehrere Zalle im Durchmesser haltender reiner Brauneisenstein ist, mit einer kleinen Druse eines grünen Fossils, welches wahrscheinlich aus arseniksaurem Eisen besteht, worinnen mitten innen ein unverkennbarer Diamant sitzt. Diese Stücken sind durchaus keine Conglomerate, wie die Herren v. Spix und v. Martius zu glauben scheinen, sondern einfache Fossilien, und müssen nicht mit jenen verwechselt werden, worinnen Diamanten eingemengt sind, deren ich ganz besonders gedacht habe, denn ein Conglomerat, wie diese Herren auch ganz richtig bemerken, kann nie als Muttergestein betrachtet werden.

Ich sagte oben, dafs die Diamantenhaltigen und Diamantenleeren Gewässer, die aus dem Diamantendistricte kommen, einen vorzüglichen Fingerzeig über ihren Ursprung abgeben, und werde hier versuchen, dieses deutlicher auseinanderzusetzen: Betrachtet man die allgemeine Schichtenrichtung der Itacolumitquarz - Bildung mit ihren gleichzeitigen Thon, Talk und Eisenglimmerschiefer - Bildungen als Hauptstock des großen Gebirgszuges; so findet man, daß dieselben ihre Schichtenrichtungen vorzüglich von N. O. nach S. W. nehmen, mit einer Hauptneigung nach S. O. Ferner findet man nach dieser Weltgegend hin eine sanftere Abdachung der Gebirgsabhänge, welche nach der verschiedenen Neigung der Schichten bedingt ist; an der entgegengesetzten Seite nach N. W. hingegen stellen die Gebirge meistens steile felsigte Abstürze dar, an welchen alle über-, auf- oder nebeneinandergelagerten Gebirgsarten zu erkennen sind. Jene Seite will ich die vordere nennen, diese die Rückseite der Gebirge. Würden die Diamanten

in den oberen Schichten des Itacolumitquarzes, des Thonoder Talkschiefers, des Eisenglimmerschiefers oder Itabirits vorkommen, so würde die natürliche Folge davon seyn. dass alle Flüsse, welche auf der vorderen Seite des Gebirges des Diamantendistricts ihren Ursprung haben und nach dem Rio Doço hinströmen, wo nicht reicher, doch wohl eben so Diamantenhaltig seyn müßten wie diejenigen, die im Rücken der Gebirge entspringen, ja es würde sogar wahrscheinlich seyn, dass diese alsdann so Diamantenleer wären, wie gegenwärtig die Bäche und Flüsse der vorderen Seite. Es folgt hieraus natürlicherweise, dass die Lageratätte der Diamanten nicht in den oberen Schichten der genannten Gebirgsarten gesucht werden muss, sondern in tieser-gelegenen, die auf der vorderen Seite wegen der Ueberlagerungen nie oder wohl nur äußerst selten zum Vorschein kommen können, ihre Lagerungen können nach dieser Seite nicht zerrissen, folglich die darinnen vorkommenden Diamanten auch nicht in die Thäler - und Flussbette oder Bergplateaus abgesetzt werden. Betrachten wir nun die steilen Rückseiten der Gebirge, wo selbst die tiefsten Schichten zu Tage anstehen, wo von unten bis oben durch alle Schichten hindurch sich Felsenmassen lostrennen durch Einwürkungen der Atmosphäre, durch das leichtere Eindringen von Feuchtigkeiten und abermalige Austrocknungen zwischen den emporstehenden Gebirgschichten; so wird es erklärlich, weshalb in denen auf der Rückseite entspringenden Gewässern sich die Diamanten vorsinden, dahingegen die auf der Vorderseite entstehenden, davon frei sind. Die Herren v. Spix und Martius beobachteten zwar gunz richtig, dass die Eisensteinbildungen in dem Diamantendistricte nicht so häufig sind wie in andern Gegenden, und dass deshalb die Diamanten dersel-

ben nicht angehören könnten, indessen ist es doch factisch, dass die Eisensteinbildung nicht ganz aus dem Diamantendistricte ausgeschlossen ist, und eine auf Erfahrung gegründete Thatsache ist es, dass vorzüglich gute Kenuzeichen für eine größere zu erwartende Ausbeute in den Flüssen von . Serro do Frio die Frequenz von Eisensteingeschieben sind, besonders des braunen, rothen und Magneteisensteins mit hellen durchsichtigen Quarzgeröllen, so wie in den Flüssen von Matto-Grosso, denen von Indaia und Abacté die Geschiebe von braunem sehr eisenhaltigen Jaspis oder jaspisartigem Brauneisenstein. Die Eisenstein-Geschiebe sind vollkommen abgerundet und schwarz von außen, so daß sie wohl mit lydischem Stein zu verwechseln sind, der übrigens auch unter denselben vorzukommen pflegt, jedoch seltner, und die kleinen schwarzen Steinchen, welche man Bohnen zu nennen pflegt, bestehen gewöhnlich aus den genannten Eisensteinen und nicht immer aus lydischem Stein. Diese Erscheinungen und Erfahrungen, verbunden mit den angeführten Beispielen, der in Braunoisenstein eingewachsenen Diamanten, scheinen meiner Meinung mehr Gewicht zu geben, dass die Diamanten Brasiliens ehen der Eisensteinbildung ihr Daseyn verdanken, als jeder andern Formation, und zwar einer Eisensteinbildung, die der großen Itacolumitquarz - Bildung untergeordnet ist. Aufser den genannten Geschieben kommen mit den Diamanten noch folgende vor, und zwar alle in einem abgerundeten Zustande: Quarz, Itacolumitquarz, Thon - und Talkschiefer, Eisenglanz und Eisenglimmer, Chalcedon, Kyanit, Chrysoberylle, Berylle, Anathase, weifse und blaue Topase, Spinelle, Corunde, Granaten, Spadumene und Titan.

Ueber die Gewinnung der Diamanten, so wie auch über die Flüsse, Bäche und Thäler, worinnen die Arbei-

ten betrieben werden, habe ich ausführlich in meiner Schrift "Pluto Brasiliensis" gehandelt, auch haben die Herren v. Spix und Martius, so wie auch Mawe darüber sich genugsam ausgesprochen; ich übergehe also diesen Gegenstand und wende mich hier nur noch zu einigen geologischen Fragen, die Abanderungen des Itacolumitquarzes in das grauwackenähnliche Gestein mit abgerundeten Quarzgeschieben betreffend, welche man zwischen Milho Verde und Tijuco, bei Bandeirinha und nach v. Sp. und v. M. selbst auf der höchsten Kuppe des Itambé findet, und worinnen diese Geschiebe von der Größe eines Sperlings - bis zu der eines Hühnerei's vorkommen, so wie in dem Itacolumitquarze des Morro de S. Joaô del Rey. Wenn die Formation des Itacolumitquarzes eine krystallinisch-chemische Bildung ist, wie und auf was für eine Art kamen diese vollkommen abgerundeten Geschiebe dazwischen? Schwammen diese als ältere Erzeugnisse in der Auflösung? Ferner, wenn diese Abanderung des Itacolumitquarzes gleichzeitiger Entstehung mit allen auf- unter- und nebengelagerten Urgebirgsarten ist, wie man durch die Anschauung anzunehmen gezwungen wird, woher und aus was für einer Bildung konnten diese Geschiebe genommen seyn? Dieses sind Fragen, die eben so schwer zu beantworten sind und noch manchen Geologen beschäftigen werden, als die Fragen, wie kamen die abgerundeten Quarzgerölle in die Schichten des Urthonschiefers in der Lavra von Catta Preta bei Inficionado, oder wodurch wurde die Abrundung der Diamanten bewirkt. 5)

Die Hochebene von Tijuco hat mehrere Meilen Flächeninhalt und wird nur durch einige wenige tiefe Thaleinschnitte unterbrochen. Nach Bandeirinha und Caxoeira hin erstrekt sie sich am weitesten fast immer in einem

Niveau, welches vorzüglich das von Milho Verde ist. Itacolumitquarz ist die vorherrschende Gebirgsart. Bei Bandeirinha ragen davon hohe Felsenköpfe empor mit einem Streichen der Schichten in der 12ten Stunde und einem Einfall derselben nach O. in 45°. Hie und da findet man auf dieser Gebirgsart, die mit Thon - und Talkschiefer zuweilen wechselt, Thoneisensteinlager aufgesetzt, so wie auch die Abänderung des Itacolumitquarzes in das grauwackenartige Gestein. In dem Ribeirao do Caxoeira, der bei dem Orte gleichen Namens einige malerische Wasserfälle bildet, existirten sonst mehrere Diamantenwäschereien, die man aber jetzt eingestellt hatte. Nachdem man Caxoeira passirt hat, kommt man auf der Bergebene zwischen Felsengruppen des Itacolumitquarzes, in welchen zur Linken des Wegs eine kleine Höle ist, aus der man Salpeter gewonnen haben soll. Den Itacolumitquarz findet man in dieser Höle von zerreiblichem feinen weißen Korne bis zum dichten und festen mit Eisenoxyd gefärbten und aus diesem bis zum Eisenkiesel übergehend. Die merkwürdigste Erscheinung in dieser Höle ist das Vorkommen von Asphalt, welcher die Ausfüllung vieler schmalen Klüfte ausmacht, so wie auch als Ueberzug der Wände auftritt. Das größte Stück, welches ich davon erhalten konnte, hatte einen Zoll im Durchmesser.

Kommt man von diesen Höhen in das Thal des Corrego de Palmital herab, so erscheinen unter und mit der
Dammerde ein schwarzer kohlenstoffhaltiger Grund von beträchtlicher Mächtigkeit, von welchem man wohl auf die
Gegenwart eines Kohlenflötzes schließen könnte, wenn
nicht die hier allenthalben vorherrschende Urbildung dem
Geognosten den Standpunkt anzeigte, von welchem er dieses Lager zu betrachten.

Bis zur Brücke von Andrequece erscheinen sanste Hügel und Thäler, und vor der Brücke von Paraûna, wo dieser Fluss einen großen Wassersall bildet, erscheint Talk und Chloritschieser nebst einem Braunsteinlager.

Der Arrayal da Paraûna liegt auf einem Hügel in der Mitte eines kesselförmigen Thales 3171 Fuß hoch über dem Meere, und war ehemals wegen der benachbarten Diamantenwäschereien, so wie auch seiner vielen Goldlavras sehr wohlhabend; erstere verlegte man nach Pouro alto, und letztere gingen nach und nach zu Grunde. Morro da Formaçaô, nordwestlich eine halbe Stunde von Paraûna, ist besonders reich an Gold, und verdiente ernstlich bearbeitet zu werden. Die Gebirgsart ist Itacolumitquarz in Begleitung mit Eisenglanz, welcher sein Streichen in der 12ten Stunde und nach O. in 50° sein Einfallen hat. Viele Quarzgänge durchsetzen ihn in derselben Richtung aber mit einem entgegengesetzten Einfall, d. h. nach W. zu. Der Quarz dieser Gänge ist durchgängig goldhaltig, da er aber sehr fest ist; so finden sich wenige Liebhaber, welche Arbeiten darauf zu unternehmen wagen.

Von dem Orte Paraûna wende ich mich nun nach N. W. an dem gold- und diamantenreichen Rio Paraûna hinab, welchen zu beiden Seiten kahle felsigte Itacolumit-quarz-Berge begleiten, zum Diamantendistricte gehörig, deren Schichtenrichtuug in der 10ten Stunde ihre Direction nimmt. Nachdem man über den großen Ribeirac d'Arèa gegangen, werden die Berge flacher, das Hauptgebirge bleibt zur Rechten und man befindet sich an seinem westlichen Abfall, woselbst Granit zum Vorschein kommt, mit der Eigenthümlichkeit, daß ihm außer seinen ordinairen Gemengtheilen auch noch kleinschuppiger Talk beigemengt ist. Die Erscheinung des Granits hier correspondirt völlig mit der Rei-

henfolge der Gebirgschichten des Querdurchschnitts, deren im dritten Abschnitte gedacht wurde, und welche in die Gegend von Congonhas do Campo und der Serra da Boa Morte fallt. Es ist auch dieselbe Granitschichten - Richtung, die immer westlich längst der großen Serra in südlicher Ausdehnung bis in die Provinz S. Paulo sich hinabzieht, nebst den verwandten Gneisbildungen. Unter den Bergen der Nachbarschaft zeichnen sich hier besonders die Serra de Galheira und der Morro da Picada aus. Bei der Fazenda de Palmital do Coelho macht der Granit die unmittelbare Unterlage der goldhaltigen Erden, in denen Lavras de Crupiara getrieben werden. Man besindet sich hier noch immer in demselben Niveau von Paraûna, allein die Gegenden sind flacher und weniger felsigt. Sie werden von dem goldreichen Ribeirad de Palmital bewässert, au dessen Ufern der Weg aufwärts führt, und von wo aus man die zu dem Diamantendistricte gehörige Serra de Abucaina ersteigt, deren Hauptgebirgsart wieder der Itacolamitquarz ist mit einem Streichen seiner Schichten in der Oten Stunde und einem nordöstlichen Einfall. selben erscheint auf der Serra do Gomez ein Bergkopf von Hornblendegestein, dessen Schichten in der 12ten Stunde ihre Richtung nehmen mit einer Neigung nach O. Dieses -Vorkommen des Hornblendegesteins auf Itaoelumitquarz ist äusserst selten und nur da zu finden, wo die granitische Bildung in der Nähe ist; es giebt diese Erscheinung aber einen neuen Beweiss für die gleichzeitige Entstehung des Itacolumitquarzes mit dem Granit oder Gneise, denn das Hornblendegestein ist, wie wir schon in dem vorhergehenden Abschnitte gesehen haben, so nahe mit den granitischen Bildungen verschwistert, dass man keine zweite Zeitperiode seiner Entstehung annehmen kann; da es sich nun aber ebenfalls in der Itacolumitquarz - Bildung vorsindet; so ist die gleichzeitige Bildung des einen und des andern Gesteins eine natürliche Folge. Die Serra do Gomez hat eine Höhe von 3885 Fuß mit einer kahlen Oberfläche, auf welcher man oft abgesonderte Quarzlager und vielen Brauneisenstein als Findlinge sieht. Wo die eigentliche Lagerstätte dieses Brauneisensteins ist oder war, ist noch auszumitteln, wenigstens habe ich in dieser Gegend nirgends die so gewöhnlichen Eisensteinbildungen bemerkt. Es erinnert aber diese mysteriöse Erscheinung wieder an die Diamanten, welche man in Brauneisenstein verwachsen gefunden hat.

Von der Serra do Gomez führt der Weg in einem schönen Höhenthale zwischen Felsenbergen und auf Hochebenen hin zu dem Morro da Piccada, woselbst vor mehreren Jahren ein Diamanten - Wachthaus stand. Der Boden auf dieser Hochebene ist fett, zum Theil feucht, moorigt und hat fürtrefflichen Wiesenwachs. Entblößt zwar von allem Gebüsch und Bäumen, die bald durch Cultur ersetzt werden könnten, würden diese idyllischen Gegenden bald zu den schönsten und fruchtbarsten Landstrichen umzuschaffen seyn, statt dass sie jetzt ein Bild der Oede und Menschenleere geben. Theils das Vorurtheil der Brasilianer in den Campos nichts pflanzen zu können, weil die Pflanzungen ohne Dünger, wovon sie nichts wissen, nicht so wie in dem Waldboden gedeihen, vorzüglich aber auch das Verbot der Ansiedlungen in dem Diamantendistricte, macht, dass diese schönen frischen Höhen mit krystallhellen Quellen, so ganz von Menschen entblößt sind, sonst würde doch wohl ein oder der Andere, der Viehzucht wegen sich hier niedergelassen haben, um die schönen Weiden zu benutzen, allein auch diese spenden vergebens ihre nährenden Kräuter.

Die höchste Erhöhung dieser Hochebene über dem Corrego do Morinho beträgt 4135 Fuss über dem Meere. Hornblendegestein findet man auch hier bei dem Itacolumitquarze, mit einem Streichen in der 12ten Stunde, in welcher Beziehung aber, ob ein - oder aufgelagert, war nicht zu kennen. Rechts von diesem Hochlande zieht sich nach N. in großer Ausdehnung ein hoher Gebirgsarm, der sich nach und nach zu verlieren scheint.

Aus dieser schönen Gegend kommt man nun an den Rio Pardo Pequeno in einem Felsenthale hinauf zu dem Soldatenquartier do Rio Pardo, welches in einer Höhe von 3825 Fuss liegt. Zwei Cavallerie-Soldaten und zwei Pedestres lagen hier zur Bewachung der Diamanten-Gewässer der Nachbarschaft, worunter der Rio Pardo als größter und reichster Bergstrom sich auszeichnet.

Der ganze zurückgelegte Weg von Paraûna bis hieher, führt gleichsam an dem westlichen Rande des großen Gebirgszuges hin, erst tiefer an seinem Fuße, wo die Granitbildung vorherrschend ist, alsdann an dem höheren Abhange, wo der Itacomulitquarz beginnt und zu den höchsten Bergen ansteigt.

Von dem Quartel diamantino wendeten wir uns nun einige Meilen westlich von der großen Serra do Serro do Frio (dieses der allgemeine Name) abwärts zu den Thälern des Flußgebietes des Rio das Velhas. Zunächst führt der Fußsteig noch über Bergebenen, die mit schönem Wiesengras oder mit kurzem Gesträuche (campes serrados) bewachsen sind, und von vielen kleinen Bächen bewässert werden, dem Reacho das Varas, Reacho Fundo, Corrego das Contagems do Rebello und andern, die mit klaren Wassern über Itacolumit - und andere Felsenmassen sich die Abhänge des Gebirges hinabstürzen. Nachdem man den äußer-

sten Abhang in einer Höhe von 2845 Fuss erreicht hat, verschwindet die Itacolumitquarz - Bildung, und man stößt auf einen mürben körnigen Kalk - Mergel mit einer Schichtenrichtung zwar parallel mit dem Itacolumitquarz, allein mit einem entgegengesetzten Einfalle nach Westen. Thonschiefer und Kalkschiefer treten ebenfalls an diesem Abhange hie und da hervor; es war uns indessen nicht möglich die Lagerungsverhältnisse dieser verschiedenen Gebirgsarten miteinander auszumitteln. Das mergelartige Kalkgestein erscheint bald als Sand - hald als Thonmergel, und ich hielt es für eine Lokalbildung, allein die Herren v. Spix und v. Martius haben gezeigt, daß dasselbe auch in großer Ausdehnung weiter nach N. am Rio de S. Francisco hinunter vorkomme.

Immer tiefer kommt man zu dem größeren Flusthale des Rio Pardo Grande hinab, welcher nach und nach durch alle die von Felsen zu Felsen herabstürzenden kleineren Gewässer zu einem beträchtlichen Flusse angewachsen, den man bei der Fazenda da Canna brava durchwaden muß. Er nimmt alsdann noch den Rio Pardo pequeno auf und strömt dem Rio das Velhas zu. Wegen seines strengen Falles von dem Gebirge herab, welcher auf einer Länge von 53 Legoas, über 2000 Fuß hech beträgt, führt er eine große Menge Gold und diamantenhaltiger Geschiebe mit sich.

Von Canna braya, welches in einer Erhöhung von 1787 Fuß liegt, nimmt der Weg nun wieder eine ganz nördliche Richtung in einem muldenförmigen flachen Thale an dem Fuße der Gebirgskette hin, indem zur Linken ein niederer Bergzug dieses Thal begleitet. Der Reacho da Porteira, Reacho dos Ovos, Reacho de S. Roque und Corrego das Lages, die alle ven dem hohen Gebirge herabkommen, vereinigen sich nach und nach und durchströmen

das Thal nördlich bis zum großen Reacho d'Arèa, der als aehenswerther Wasserfall von dem felsigten Gebirge Cascadenartig herabstürzt. In diesem Thale erscheint zum erstenmal die Bildung des Uebergangsthonschiefers mit einem Streichen der Schichten in der 2ten Stunde, und bei Corrego das Lages steht ein mergelartiger Kalkstein zu Tage. Links verliert sich der niedere Bergzug, der aus Sandstein zu bestehen scheint, und auch das hohe Bergjoch rechts, welches in das niedere Land hineintritt, hat sein Knde erreicht; in weiter Ferne nach N. zu erblickt man aber immer noch die Fortsetzung des Hauptgebirgzuges, so wie auch die Thalöffnung zwischen dem erwähnten Gebirgsjoche und dem Hauptzuge, aus welcher der Rio Preto hervorströmt.

Die Aussicht von dem Reacho do Matto über die flachen Grundsteppen und Campos Serrados, die von dem hohen Gebirge begleitet werden, dehnt sich grenzenlos nach N. und W. aus, und hier beginnen die eigentlichen Campos Geraes mit ihrer eigenthümlichen Vegetation. Der Amerikanische Strauß weidet hier in ganzen Heerden und übt einen wohlthätigen Einfluß auf die Verminderung der in diesen Gegenden so productiven giftigen Schlangen und Otterngezüchte.

Von Canna brava aus kamen wir nach einem Tagemarsche von 6½ Legon an den Rio Preto, der sich weiterhin mit dem Rio Curumataliy vereinigt und als beträchtlicher Fluß, sich nach einem Lause von 10 Legons mit dem Rio das Velhas vereinigt. In ½ Legons Entsernung von der Durchfurt des Rio Preto, gelangt man an den kleinen Arrayal de Curumatahy. Das Niveau dieser sich weit erstreckenden flachen Gegenden beträgt 1885 Fuß Meereshöhe und liegt kaum hundert Fuß höher als der Wasser-

spiegel des Rio das Velhas bei der Vereinigung mit dem Rio de S. Francisco.

In diesem flachen Lande kommt ein Sandstein zum Vorschein, der wahrscheinlich dem ältesten der secundairen Bildung augehört, wovon ein eisenschüssiger Uebergangsthonschiefer die Grundlage ausmacht, und auf dessen Oberfläche viele Quarzgerölle angetroffen werden, namentlich bei dem Reacho das Varras. Ein dichter Kalkstein, der zuerst bei der Besitzung des Jozé Manoel hervortritt, und in der 12ten Stunde seine Schichtenrichtung hat, und von hier aus sich über Catenio hinaus verbreitet, erinnert nebst den audern genannten Gebirgsarten, an die Formationen der Sertoes von Abacté und Indaia, so dass man diese und jene für ganz identisch halten muss, wovon weiterhin gehandelt werden wird.

Bei Catonio, einer der größten Fazendas dieser Gegenden, erhöht sich das flache Land bis zu 2255 Fus. 4 Legoas weiter nördlich bei Canna brava, ist es 2075 Fuß hoch, noch 4½ Legoa weiter bei Limoeiro 2045 Fuß, und bei S. Eloi, 31 Legoa von der letzten Pflanzung 2205 Man sieht hieraus, wie man beinahe immer in ein und demselben Niveau bleibt, ohne auf zwischenliegende Berge zu stoßen. Selten findet man deshalb die Gebirgsarten aufgeschlossen, und zu Tage hervortretend. Boden, und der spärlichen Dammerde nach zu urtheilen, scheint der Uebergangsthonschiefer am meisten verbreitet zu seyn und vorzuherrschen, nebst dem dichten ihm verwandten Kalkstein, und dem übergelagerten älteren Sandstein oder Rothentodtliegenden. Bei Catonio ragt der Kalkstein in Zacken und unförmlichen Massen aus der Dammerde in den Grassluren hervor. Zwischen Canna brava und Limoeiro erscheint eisenschüssiger Thouschiefer mit der Schichtenrichtung in der 12ten Stunde, und links am Wege wird man von Sandsteinhügeln begleitet. Bei S. Elei tritt ebensalls Thonschiefer hervor, der etwas mergelartig ist, und das Streichen der senkrechten Schichten ist dasselbe.

Obgleich diese Gegenden noch von manchen größeren und kleineren Bächen bewässert werden, die in der östlichen Bergkette meistens ihren Ursprung haben, so werden doch die Klagen über Austrocknung des Bodens. wegen Mangel an Regen immer häufiger, denn selbst diese fließenden Gewässer verdunsten und verschwinden bei lange anhaltender Dürre in diesen Flächen, das Gras verwelkt. die Büsche, und die wenigen verkrüppelten Bäume, die so manchfache wohlschmeckende, und dem durch die brennenden Sonnenstrahlen ermiideten Wanderer, kühlende und labende Früchte liefern, verdorren. Das Sengen und Brennen um neues Gras für die Heerden hervorzulocken. vermehren dieses Uebel noch mehr, die Leiter der Feuchtigkeit werden dadurch nach und nach vertilgt, die sengenden Sonnenstrahlen und aushagernden Winde, die ungehindert über einen mageren, mit spärlicher Dammerde bedeckten Boden die Fluren bestreichen, vernichten mit der Zeit alle Vegetation, trocknen Bäche und Quellen aus, und machen die Gegenden unfähig zu jeder Cultur. Schon jetzt erscheinen die traurigen Folgen; tagelang kann man diese Steppen durchziehen, ohne nur auf ein einziges Stück Rindvieh zu stoßen, und noch weniger auf einen Menschen.

Zwei Legoss von der großen Fazenda von S. Eloi, kommt man an den kleinen Arrayal do Bom fim, am Rio Gavemipamm, und von da über die Serra des Viados,

welche eine Fortsetzung der Serra dos Correntes ist, die als ein Arm der Serra da Matta da Corda zu betrachten. welcher als Felsenriff den Rio de S. Francisco durchsetzt, und als solcher den großen Wasserfall von Pirapóra bildet, wodurch der Zusammenhang bewirkt wird, da dieser als ein Durchbruch des großen Stromes betrachtet Die Serra dos Viados schickt einen Arm werden kann. aus nach dem Hauptgebirge der Serra do Espinhaço, und einen andern, der zwischen dem Rio Verde und dem S. Francisco hipunterläuft. Von der Fazenda dos Viados, und dem Corrego gleiches Namens an, ersteigt man diese Serra, an welcher man den Uebergangsthonschiefer, in der 3ten Stunde streichend findet. In einer Erhöhung von 2775 Fuss wird derselbe meigelartig, und noch höher, in einer Erhöhung von 3245 Fuls, findet man die Oberfläche des Bodens mit einer Menge eisenschüssigen Sandstein-Knollen und Geröllen bedeckt und übersäet, namentlich bei der Wohnung des Manoel Nunes. Auf dem höchsten Bergrücken, welcher 3835 Fus erhaben ist, streicht der Thonschiefer parallel mit dem Rücken des Gebirgs in der 2ten Stunde, und hat eine Neigung nach S. O. Von hier führt der Weg an dem entgegengesetzten Bergabhange hinab zu dem 1630 Fuss tiefer gelegenen Arrayal de Formigas.

Die benachbarten Gegenden von Formigas scheinen vorzüglich der Uebergangs-Kalkstein-Formation anzugehören, in welcher man hier viele Kalkschollen und Höhlen antrifft, mit Salpeter geschwängerten Erden, wovon ich bei Gelegenheit der Erwähnung der salzigen Erzeugnisse Brasiliens, in dem Pluto Brasiliensis, weitläuftiger gehandelt habe. Die vorzüglichsten Höhlen liegen an der Serra do Bento Soares, welche 2645 Fuß hoch ist, und

die größte derselben ist die Lappa Grande. Ihr Eingang ist in einem 300 Fuß tiefer gelegenen Thale, mit großen Felsenblöcken umgeben, die auch an vielen Orten des Berges nackt und zerrissen herverstehen, mit ungeheuern oft mannsdicken stachligten Cactus bewachsen, die aus den Spalten der Felsen herauswuchern. Der Kalkstein dieser Felsen ist dicht und von grauer Farbe, seine mächtigen Bänke sind bald horizontal, bald sind sie nach O. geneigt, und ihre Schichten haben alsdann die Richtung in der 11ten Stunde. Der Kalkstein in den Höhlen ist ganz dunkelblau, beinahe schwarz und mit vielen spiegelnden schwarzen Kalkspathadern durchzogen.

Das Portal dieser Höhle ist majestätisch, flach gewölbt mit einer Spaunung von hundert Palmen, und über funszig Palmen Höhe. Mit derselben Höhe und Ausdehnung dringt dieses Gewölbe auf beträchtliche Erstreckung in das Innere des Felsens, einen weitläuftigen hellen Salon bildend, dessen man sich als Fabrikgebäude zur Auslaugung der aus dieser Höhle gewonnenen Salpetererden, und zur Versiedung der Lange bediente. Weiter in den Berg hinein, verzweigt sich dieser Salon in mehrere weitführende schmälere Gänge, die sich bald verengern, bald wieder zu großen Räumen erweitern, und von manchen Der Boden dieser hat man ihr Ende noch nicht erreicht. Höhlen ist mit einer mehrere Fuss mächtigen lehmigten Erde bedeckt, und von Salzen durchdrungen, zu deren Erzeugung wohl nicht wenig die Excremente der hierin zu vielen Tausenden sich aufhaltenden Fledermäusse beitragen mögen. Auch Thierknochen längst ausgestorbener Geschlechter, finden sich vergraben in den erdigen Anhäufungen im Innern der Höhlen, welche nach dem Urtheile der Herrn v. Spix und v. Martius einem Megalonix angehören sollen. Außer diesen Knochen älterer Thierarten, finden sich auch viele aus neuerer Zeit von Tapireu, Coatis und Unzen, die hier ihr Grab fanden.

Beschreibung einiger in diesem Abschnitte erwähnter Fossilien.

Schwarzer Schörl, derb und in grossen Krystallen zusammengehäust. Aus der Nachbarschaft des Arrayal da Prata.

Feldspath, grüner, von sehr lebhafter Farbe, angeschliffen, hat wahrscheinlich den Wilden als Zierrath gedient. Aus dem Sertaô do Rio Doçe.

Manganerz, schwarz und körnig, zuweilen abfärbend. Mehrere Exemplare von Itabira do Matto dentro, so wie auch auf dem Wege von Tijuco nach dem Serviço do Monteiro gefunden.

Schwarzer Erdkobalt als Ueberzug auf Thonschiefer, theils mit spiegelnden Flächen, theils mit körniger, drusiger Oberftäche, zum Theil fest, zum Theil abfarbend. Von dem Morro da Tijuco.

Edler Spodumen (uach Herrn Bergraths Zinken). Dieses Fossil ist dunkel Berlinerblau, derb, kleinkörnig abgesondert und deshalb leicht zu trennen.

Der Längenbruch ist blättrig, von dreifachem Durchgange, wovon aber nur zwei, nehmlich der Längenbruch und einer, welcher einen sehr stumpfen Winkel gegen den Längenbruch macht, vollkommen deutlich und glänzend sind; der dritte Durchgang, welcher einen schiefen Winkel im Querbruche gegen den Längenbruch macht, ist weniger deutlich und matt.

Die beiden Hauptdurchgänge sind starkglänzend von einem Fettglanze, welcher sich dem Perlmutterglanze nähert. Der Querbruch ist kleinmuschlig von Glasglanze.

Die Bruchstücke sind unbestimmt eckig nicht sonderlich scharfkantig, zuweilen scheibenförunig mit abgeschärsten Eudtlächen, so daß sie oft splittrig erscheinen und durchscheinend.

Das Glas ritzt es stark. Funken giebt es nicht am Stahle und wird von dem Bergkrystall geritzt, Spezifisches Gewicht 2,90.

Vor dem Löthrohre bläht es sich nach der Richtung des Blätterdurchganges sogleich auf, verliert die Farbe und zerfällt sehr leicht zu einem graulich gelben Pulver.

An einigen Stücken des Fossils ist es mit dünnen Lagen

körnigen Quarzes durchwachsen.

Dass es nicht zu der Art Spodumene gehört, die zu Utön und in Tirol vorkonmt, ist augenscheinlich; es bildet eine nene Art, welche man vorschlagen könnte, körnigen oder edlen Spodumen zu nennen, ersteres seiner Textur, letzteres seiner größeren Durchsichtigkeit und vorzüglichern Farbe wegen. Das gegen Hauy's Wägung des Spodumens, etwas geringere spez. Gewicht, ist wohl in der körnigen Textur, und darin zu suchen, dass sich das Fossil nicht völlig rein von dem anhängenden Quarz scheiden liess.

Herr Hofrath Hausmann in Göttingen sagt folgendes in

einem Briefe an mich über dieses Fossil:

"Das schöne blaue Fossil von Tijuco aus Serro do Frio in Minas Geraes scheint in den wesentlichen Merkmalen mit einem Minerale übereinzustimmen, welches Gieseke aus Grönland mitbrachte, und welchem er den Namen Saphirin beilegte. Nach einer Analyse von Stromayer enthält dieser Saphirin.

| Alaunerde      |        | •        |   | 63,106 |
|----------------|--------|----------|---|--------|
| Kieselerde     |        |          | • | 14,507 |
| Talkerde       |        | •        | • | 16,848 |
| Kalk .         |        | •        | • | 0,379  |
| Eisenoxydul    | •      | <b>-</b> |   | 3,924  |
| Manganoxyd     | •      | •        |   | 0,528  |
| Verlust durchs | Glühen |          | • | 0,492  |
|                |        |          |   | 99.781 |

Dieser Körper steht mithin dem Spinell am nüchsten. Diese Verwandtschaft scheint bei dem Brasilianischen Fossile durch die Krystallisation besonders bewährt zu werden. Ich erhielt durch v. Olfers ein Pröbchen, woran sich ein reguläres Octaeder befindet."

Schwarzer Kalkspath in großen, schönen, glänzenden Handstücken aus den Kalkhöhlen von Formigas.

## Anmerkungen zum siehenten Abschnitte.

1) Leicht kann man diese Truppen mit allem Fug und Recht nennen, denn sobald kein Feind zu fürchten ist. gehen sie blos mit einem Hemde und baumwollenen Beinkleidern einher, eine kurze blaue Jacke mit rothen Aufschlügen über die Achseln gehängt, eine lederne Mütze auf dem Kopfe und dabei barfus. Eine Musquete und ein Messer sind ihre Waffen. eine lederne Tasche ihr Munitions - und Provisiona - Magezin. Nur wenn sie bestimmt wissen, daß der Feind in der Nähe ist, oder wenn sie einen Angriff auf ihn durch Ueberrumpelung machen wollen, ziehen sie das dicke baumwollene Panzerhemd au, durch welches kein Pfeil dringt. Sie formiren ein Corps von 700 Mann, welches aber nie vollzählig ist und sind in 7 Divisionen getheilt, wovon jede von einem Fähndrich kommandirt wird, und deren jeder sein besonderes Hauptquartier hat, von wo aus die Außenwachten längst dem Aufenthalte der Wilden hin, die eine Linie von 50 Legoas und driber beträgt, besetzt werden. Dieses Corps, welches unter der Oberinspection des Militair - Gouverneurs in Villa Rica steht und von der Junta da civilisação dos Indios vorzüglich abhängig ist, hat übrigens keine Spur militairischer Disciplin. Selten wird es wegen seiner Entfernung und Zerstreuung gehörig inspicirt; ihre Kommandanten bekämmern sich auch wenig darum, was die Soldaten machen, lassen sich aber um desto mehr angelegen seyn, ihre eigenen Vortheile zu berlicksichtigen, indem sie sich Güter anbauen, die neuen Ansiedler oft drücken, diejenigen aber begiinstigen, von denen sie Gewinnst ziehen. Sie nehmen Soldaten an und verabschieden andere; ihre einzuliefernden Listen um den Sold für die Soldaten zu erheben, sind gewöhnlich vollzählig, ab die Menschen aber auch wirklich existiren, ist so leicht nicht ausfindig zu machen. Dieses Corps kostet dem Staate jährlich gegen 30 Contos de Reis oder 50 tausend Reichsthaler und existirt nun schon seit dem Jahre 1808, ohne daß man irgend einen sich davon versprochenen Vortheil erhalten hätte, denu weder sind durch dasselbe gangbare Strafsen durch die Wildnisse eröffnet, noch Flüsse schiffbar gemacht worden, noch sind die Aupflanzer hinlänglich dadurch vor den Wilden geschützt; drei der vorzüglichsten Zwecke, welche men durch dieses Corps zu erreichen sich vorgesetzt hatte.

- 2) Die Pflanzer, welche sich in diesen Gegenden und Wildnissen niederlassen, sind gewöhnlich herabgekommene Gutsbesitzer oder Mineiros, die mit einem kleinen Rest Sclaven ihren alten Aufenthalt, wo sie weder etwas zu gewinnen noch zu verlieren haben, verlassen und hieher flüchten, um dem fruchtbaren Boden, den sie erhalten und 10 Jahre lang ohne alle Abgaben benutzen können, das Mark auszusaugen. Sie faugen hier ihre Wirthschaft von neuem au und halten so lange Stand, bis die 10 Jahre verflossen sind, oder bis sie auch diesen ergiebigen Boden in eine unfruchtbare Steppe verwandelt haben, alsdann suchen sie sich wieder eine andere Gegend aus. Man ertheilt ihnen unentgeldlich einen Bezirk von 1 Legoa Läuge und 1 Legoa Breite zu, welches man eine Sismaria neunt, bei welcher Ertheilung, die durch die Kommandanten der Divisionen gemacht wird, sie oft gedriickt oder beginstigt werden, je nachdem sie sich die Bereitwilligkeit des Kommandanten erkauft haben. Die Wohnungen dieser Menschen sind größtentheils erbärmlich, jedoch für den Reisenden eine willkommne Erscheinung und bei der großen Gastfreundschaft, womit er aufgenommen wird, immer ein bequemerer und sichrer Aufenthalt, als im Walde zu liegen.
- 3) Die Soldatenquartiere besteben aus mehreren kleinen, mit Palm- und Schilfstroh bedeckten Lehmhütten, um welche herum man in der Entfernung eines Büchsenschusses den Wald gefällt hat, damit kein Wilder nahe heranschleichen kann. Auf diesem Boden machen die Soldaten auch ihre kleinen Pflanzungen von Mais, Bohnen und Bananen, ihre Trägheit ist aber meistens so grofs, dass sie oft dieses unterlassen, und es für bequemer halten, sich nach den nächsten oft 5 und 8 Legoas entfernten Fazendas zu begeben und dorten auf Kosten der Besitzer zu leben, die gerne Alles hergeben, um geschützter zu seyn und um Gesellschaft zu haben, denn diese Menschen arbeiten nicht. In den Quartieren, außer dem Hauptquartiere, findet man deshalb selten mehr als 4 bis 6 Soldaten, die so lange sich in ihren Hangmatten schaukeln, bis sie genötligt sind auszuwandern um neue Lebensmittel herbeizuschaffen, und eine solche Ausflucht benennt man alsdaun mit dem beschönigten Ausdrucke: patronilliren gehen, um die Wilden auszuspüren. Gleich den Soldaten thun die Kommaudanten es ihnen noch zuvor, ihr Hauptquartier zu verlassen und einem Unteroffizier oder selbst einem vertrauten Soldaten ihre Stelle zu übergeben, indem ihre Patrouillen die Richtungen

mech ihren 8 -- 10, ja bis 15 und mehreren Legons entfernten Besitzungen nehmen, und daselbat den größten Theil des Jahrs gubringen und gich nicht weiter um ihr Kommando beküm-Werden nun irgend einmal im Jahre Offiziere von dem Kavallerie - Regiment ausgeschickt, um die Divisionen zu inspiciren; so erhalten sie sogleich durch Vertraute Nachrichten davon und begeben, sich alsdann auf ihren Posten. Von diesen Inspectoren, die zum Theil Verwandte oder Bekannte sind, haben sie wenig zu bestirchten, denn da der Kommandant zu tractiren gezwungen ist, weil man sonst in den Wildnissen nichts haben würde, so wird es mit der Untersuchung, ob auch alle auf der Liste bezeichneten Soldaten wirklich existiren, nicht so genau genommen. Oft trägt es sich auch zu, daß die Inspectoren sich gar nicht in die Wildnisse hineinwagen, sondern sie bleihen in einem guten Standquartier auf der Grenze und schicken einige Soldaten dahin, die ihnen alsdann Bericht erstatten müssen. Durch diese Methode entstehen eine Menge Lügenberichte von der Civilisation der Indier, von Schiffbarmachung der Flüsse und von Eröflnung der Strafaen, denen Glauben beigemessen wird und die selbst in die Zeitungen eingerückt worden. Meine unvermuthete Erscheinung in diesen Wäldern gab mir Gelegenheit, die Dinge von einer ganz andesn Seite zu betrachten; ich überzeugte mich durch eigene Ansicht und hätte dem Gouvernement durch meinen Reisebericht die Augen öffnen können, und sproch anch vorläufig darüber in einem Particular-Brief an deu damaligen ersten Staatsminister, von dem ich aber zu meinem großen Erstaunen die merkwiirdige Antwort erhielt, dass ich diesen Gegenstand nicht berühren sollte. Späterhin, nachdem ich alle Verhältnisse besser kennen gelernt, sah ich ein, dass ich viele Familien in Villa Rica, den Gouverneur und selbst den Minister compromitirt und mir zu Feinden gemacht haben würde, wenn ich deshalb einen Bericht eingesendet hätte.

4) Im Königreich Angola ist ein Gebirge, die Serra des gemides genannt (Seufzergehirge) welches Töne wie Seufzer von sich geben soll und daher den bezeichnenden Namen führt.

5) Gewähnlich schreibt man die Abrundung der Geschiebe ihrer Friction bei dem Rollen über andere Steine hin zu und besonders wenn sie durch fließende Gewässer nach großen Entfernungen geführt werdez, was auch täglich die Erfahrung lehrt. Sollten aber nicht Ausnahmen statt fluden und sich vollkommen abgerundete Gestalten einsacher, sowie auch zusammengesetzter Fossilien bilden können, gleich dem Kugel-Granit, Basalt, Grünstein etc. ohne das dabei eine Ab-

schleifung statt gefunden hätte und besonders wenn man diese auf Lagerstätten chemischer, krystallinischer oder nichtkrystallinischer Bildung findet, wo man sich nicht erklären kann, wie sie dazwischen gekommen sind? - Der abgerundete Diamant, der härteste aller Steine, der nur vermöge eines andern Diamanten abgeschliffen werden kann, erzeugt, ungeachtet er nur als Gerölle unter andern Flussgeschieben gestunden wird, einen ähnlichen Zweisel wegen seiner Abrundung. Welche Zusammenhäufung von Diamanten müßte nicht statt gefunden, wie dick müßten sie nicht auseinander gelegen haben, welchen Raum müßten sie nicht durchlaufen haben, wenn eine solche Abreibung und Abrundung hätte zu Stande gebracht werden sollen? und doch ist ihr Verkommen nur einzeln und selten, ja selbst von ihrem Entstehungsort können sie nicht weit entfernt und fortgestihrt worden seyn, da man sie nicht nur in den ersten Anfangsquellen der Flüsse und in kleinen Rinsalen an den Bergen findet, sondern auch auf Berg-Plateaus, wo nie eine Strömung von Gewässern vorhanden war. Es scheint demnach wahrscheinlicher, dass ihre ursprüngliche Gestalt gleich bei ihrer Entstehung sich abgerundet bildete, so wie auch Hauy vermuthet, da die Convexität seiner Krystall-Flächen schon darauf hindeutet, keineswegs aber durch Abschleifung in diesen Zustand kommen konuten, wie da Camara glaubt und dessen Glauben die Hrn. v. Spix und v. Martins beizutreten scheinen; denn wenn die Diamanten sich im rohen Zustande auch leichter angreisen, (v. Sp. u. v. M. pag. 439 u. 440.) so kann dieses doch nur durch andere Diamanten geschehen, nie hat man sie aber noch in solcher Menge beisammen gefunden, gleich den abgerollten Fluskieseln, wodurch diese Behauptung einige Wahrscheinlichkeit erhalten könnte.

## Achter Abschnitt.

Durchschnitt der Gebirgsarten in südwestlicher Richtung von Formigas auf das linke Ufer des Rio de S. Franzisco, bis zum Bleibergwerke von Abacté.

Auf dieser ganzen Linie, die ungefähr eine Erstreckung von 50 Legoas hat, herrscht eine große Einförmigkeit in dem Vorkommen der verschiedenen Gebirgsbildungen, indem sich diese blos auf Thonschiefer der Uebergangbildung, Uebergangkalkstein und das Rothetodtliegende, fast einzig beschränken, Gebirgsarten, die in dem oberen Flußgebiete des Rio de Francisco vorzüglich vorzuherrschen scheinen.

Den Thonschiefer findet man zuerst wieder, nachdem man den Rio Formigas passirt ist, und die Abläufer der Berge ersteigt, die als Arme von der Serra dos Viados oder Correntes herabkommen. Hat man aber deren Höhen erreicht, so begegnet man wieder Kalksteinfelsen, und am Fußse dieser niedrigen Berge verslächen sich die Gegenden wieder, indem die Dammerde mit Gras und Sträuchern bewachsen, auf Meilenweiten Erstreckungen die darunter vorkommenden Gebirgsarten verbirgt. Erst bei der Fazenda dos Tres irmaôs, welche 2735 Fuß hoch liegt, ein Niveau, welches die ganze Umgegend zu haben scheint, erscheinen auf der Obersläche des Bodens große Brocken eines eisenschüssigen Sandstein-Conglomerats, welche wahrscheinlich dem Rothentodtliegenden angehören. Weiter hin ½ Stunde Wegs kommt Kalkstein vor, der in Platten

klingend ist, alsdann aber wieder Thonschiefer; schlechterdings war aber nicht auszumitteln, in welchen Lagerungs-Verhältnissen diese Gebirgsarten zueinander stehen. Bei dem Corrego das Lages, und zwei Legoas weiter am Corrego do Barreiro do Matto fand ich ihr Streichen in der Iten Stunde.

Bei der Fazenda da Agoa Boa besanden wir uns in einer Erhöhung von 2915 Fuss, und an dem Reacho das pedras trafen wir auf horizontale Thonschieferlager, welche treppenartig den Bach durchsetzen, und wegen ihrer Zerklüstungen, 3 bis 4 Zoll dicke, große und schöne viereckige Platten liefern, so wie bei dem gewöhnlichen Dachschiefer es zu geschehen pflegt. Auch bei der Fazenda da Chapoda, findet man denselben Thonschiefer in einer Erhöhung von 2455 Fuss. Kinige Legoas von dieser Fazenda, kommt man in das schöne Thal des Rio Jequetahy, bei der Fazenda dos Correntes, welche 1601 Fuss erhaben liegt, 1) in deren Nachbarschaft dieser Fluss, in Vereinigung mit dem Rio dos Correntes, die Serra dos Correntes durchbrochen hat, und ungefähr 4 Legoas unterhalb der Barra do Rio das Velhas in den S. Francisco fallt. Die schönsten wellenförmigen Ebenen mit einer furchtbaren Ackerkrume, worauf Wiesenwachs, Campos Serrados und Wäldchen sich ausdehnen, verbreiten sich von hieraus bis zu den Usern des S. Francisco. Nur Monschen fehlen darinnen, um sie durch Cultur und Industrie zu beleben.

Nicht fern von der Fazenda de Jequetahy passirten wir den Rio Jequetahy, dessen Bett hier 1675 Fuß hoch liegt, und jenseits der Fazenda das Caraibas, erstiegen wir eine Anhöhe, und ein ausgedehntes Plateau von 2325 Fuß Höhe. An dem Abhange dieser Anhöhe findet man Thonschiefer, dessen Schichten ihre Richtung in der 12ten Stunde nehmen, und einen westlichen Einfall haben. Gegen zwei Legoas weit erstreckt sich die Hochebene bis zu dem Arrayal da Porteira, an dem Zusammenflusse des Rio das Velhas mit dem Rio de S. Francisco, und ist gegen 600 Fus über deren Wasserspiegel erhaben. Mit Ausnahme einiger Sandsteinköpfe, die aus dieser Ebene emporragen, und die ganz mit denen auf dem linken Ufer des S. Francisco analog sind, erblickt man keine andere Gebirgsart. Ganz eigen, groß und weitumfassend ist die Aussicht von dieser Höhe über das große Thal, und dem breiten Strome auf und abwärts, so wie nach den sonderbar gestalteten pyramidalen und sargartigen Bergformen auf dem linken Ufer des Flusses, die der alten Sandsteinbildung angehören.

Bei dem Arrayal da Porteira findet die Vereinigung der beiden großen Ströme, dem Rio das Velhas mit dem S. Francisco statt. Der Rio das Velhas, obgleich unbedeutender als der andere, kommt in gerader Linie von S. in einem breiten Thale herab, und der S. Francisco fällt beinahe unter einem rechten Winkel in denselben. Ersterer ist ungefähr 200 Schritte breit, der andere wohl über 300, und nachdem sich beide Gewässer vereinigt, erscheint der Strom mit einer Breite von 600 bis 800 Schritten. Das Wasser des Rio das Velhas ist lehmigt und trübe, man erkennt an denselben, dass sie aus den Gold- und Diamantendistricten kommen, wo beständig alle fließende Wasser durch die Arbeiten getrübt werden, dahingegen die bläulich - grünen hellen Gewässer des S. Francisco, meistens aus goldleeren Gegenden kommen. Der Rio Paraopèba ist der einzige Fluss, der ihm trübe Gewässer zuführt, diese verlieren sich aber in der großen Massermenge. Diese hellen und trüben Wasser des Stromes laufen viele Meilen

weit geschwisterlich neben einander fort, so wie die Rheinund Main-Gewässer, bis sie endlich ineinander verschmelzen. Das Thal des Rio das Velhas, ist auf mehrere Meilen den Strom hinauf, einige Meilen breit, und erscheint von der Anhöhe von Porteira herab betrachtet, wie ein mit Obstbäumen angebautes Thal einiger Rheingegenden; leider in der Nähe betrachtet, hört die Täuschung auf, und die Obstbäume verwandeln sich in wildes Gesträuch, und in die verkrüppelten Baumarten der Campos - Vegetation, die unsern deutschen Aepfel - und Birnbäumen an Gestalt ähnlich sind, und wovon auch manche wirklich herrliche Früchte geben. Das Thal des Rio de S. Francisco ist enger von Bergreihen eingeschlossen, und gestattet keine weite Aussicht. Die Serra do Trinchete macht die Spitze des Bergzuges, der zwischen dem Rio das Velhas, und dem S. Francisco hinunter läuft, und verschließt die weitere Ansicht des Thales. Beide Flüsse sind stromaufwärts mit großen Canots schiffbar, und noch zweckmäßiger würden große flache Fahrzeuge dazu angewendet werden können; auf dem Rio das Velhas bis zu einer Distanz von 45 Legoas, bis beinahe zur Villa de Sabará, auf dem Rio de S. Francisco von der Caxoeira da Pirapóra an, über 50 Legoas bis zum Porto de S. Miguel hinauf. Schiffbare Nebenflüsse in den Rio das Velhas stromaufwärts giebt es keine, dahingegen hat der Rio de S. Francisco, deren einige aufzuweisen; \*) auf dem rechten User der Paraopèba, auf dem Linken der Rio Indaia und Abacté. Von dem Zusammenflusse beider Ströme abwärts, findet eine ununterbrochene Schifffahrt von beinahe 200 Legeas, bis zu dem

<sup>\*)</sup> Ich verstehe hier unter schiffbaren Flüssen solche, die wenigstens mit Ganots befahren werden können.

großen Wasserfall von Paulo Affonso statt, welcher ungefähr 60 Legoas von der Mündung ins Meer entfernt seyn soll, und bis unter den Wasserfall gehen größere Barken. Man ersieht hieraus, wie wichtig dieser Strom in Zukunst für den Binnenhandel der Provinzen Pernambuco, Bahia und Minas Geraes werden kann, wenn erstlich die Bevölkerung mehr zugenommen haben wird, und wie vorzüglich für Minas Geraes, der Arrayal da Porteira, so wie der eine halbe Stunde weiter abwärts gelegene Arrayal da Manga, zu einem der wichtigsten Stapelplätze sich vereinigen und anwachsen werden. Selbst gegenwärtig herrscht schon einiger Verkehr an diesen Orten, wegen des Salzhandels aus den Salzsteppen, der Provinz Bahia und Pernambuco, welche an diesem Strome hinab, zu beiden Seiten desselben, angetroßen werden. 2)

Der mittlerere Barometerstand in dem Arrayal da Manga, ungefähr 60 Fuss über dem damaligen Wasserspiegel des Rio de S. Francisco, ergab aus 22, in Zeit von 4 Tagen angestellten Beobachtungen, einen Quecksilberstand von 28,"417 Eugl., welches eine Erhöhung über dem Meere von 1705 Fuss giebt. 3)

Von dem Arrayal da Manga verfolgten wir unsere Reiseroute in ganz westlicher Richtung, 8 Legoas weit bis zur Fazenda de S. Joaô das Gaitas. Die Ueberfahrt und der Transport unserer Bagage über den breiten Strom, in kleinen Canots, war beschwerlich, verzögernd, zugleich anstrengend und gefährlich für die Maulthiere und Pferde, welche neben den Canots herschwimmen mußten, und da derselben über 30 Stück waren, wovon nur höchstens drei auf einmal an den Halftern gehalten, übergeführt werden konnten, so dauerte dieses Uebersetzen über 4 Stunden, wobei eins der besten Maulthiere ertrank.

Jenseits angelangt, gerade um die Mittagsstunde, auf einer mit zerstreuten niedern Büschen bewachsenen Sandwüste, glaubten wir nicht fern von den Pyramiden Egyptens zu seyn. \*) Die Sonnenstrahlen brannten fürchterlich auf dem losen tiefen Sande. Im Schatten eines Busches zeigte das Therm. 108° Fahr., und auf dem Sande in der Sonne stieg es bis zu 135°. Erst nach einem Marsche von einer Stunde kamen wir aus diesem heißen Sandmeere auf festeren Grund und Boden, mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. \*)

Die Ermüdung der Thiere und Menschen war zu groß. als dass wir hätten weiter als bis zur Fazenda da Piropóra reisen können, auch wünschten wir in deren Nachbarschaft den großen Wasserfall des S. Francisco zu sehen. welcher eine Legoa weiter den Strom aufwärts liegt. Ein großes Felsenriff horizontaler Sandsteinbänke der Formation des Rothentodtliegenden, durchsetzt daselbst quer den hier wohl gegen zweitausend Schritte breiten Strom. Bänke sind von I bis 4 Palmen Mächtigkeit, und treppenartig steigen sie in breiten Stusen bis zur höchsten Höhe. die ungefähr 30 Fus senkrechte Höhe haben mag. Die Entfernung des ersten Absturzes des Wassers bis zum letzten, beträgt ungefähr einige hundert Schritte. Cascadenartig stürzt sich der Strom über diese breiten Treppenstufen, hie und da hat er sich auch wohl tief in die Bänke eingefressen, tiefe aber unschissbare Canale bildend; inselförmig ragen zwischen ihnen groteske Felsenmassen hervor, von Reihern und andern fischfangenden Vögeln belebt.

<sup>\*)</sup> Den Preusischen Legations - Secretair Herrn v. Olfers (vorzüglich Zoolog), Herrn Sellow (Botaniker), und den Ingenfeur - Kapitain Penna, mein Adjutant, hatte ich das Vergnügen zu meinen Begleitern zu haben.

Das Getöse der herabstürzenden Wassermasse ist betäubend, und wird mit der Richtung des Windes auf mehrere Stunden weit gehört, besonders wenn der Strom hoch angeschwollen, die gegen 40 Fuss hohen User übertritt, und alles mit sich fortreißend, den unaufhaltbaren Sturzthut. Der niedere Wasserstand während der trocknen Jahreszeit erlaubt, dass man an manchen Stellen von Felsen zu Felsen springen, und sich eine große Strecke weit trocknen Fuses zwischen die schäumenden Wasserstürze begeben kann. <sup>5</sup>) An den Sandsteinbänken bemerkt man eine schwache westliche Neigung, und das Streichen derselben in der 12ten Stunde.

Von der Fazenda da Pirapóra erhebt sich der Boden nach und nach, je weiter man sich von dem Flususer entfernt, und man ersteigt die Serra da Porteira, indem man theils durch Grasfluren, theils durch Campos Serrados kommt. Das Gebirgesgstein ist auch hier der genannte ältere Sandstein in horizontalen Bänken, und mit einer geringen Neigung nach Westen, jedoch mehr Eisenoxyd enthaltend, und in einem mürberen Zustande als derjenige dem Wasserfalle. Der Bergzug der Serra da Porteira, erhebt sich nur einige hundert Fuss über den Rio de S. Francisco, und im Ganzen 2193 Fuss über den Meeresspiegel. Von hier gelangt man nun in weniger Entfernung an die 50 bis 70 Fuss höher hervorragenden sonderbar gestalteten Sandsteinkuppen und Berge, deren ich schon früher Erwähnung that. Unter denselben zeichnet sich besonders der Itacolumi und der Genepapo aus. Da der Sandstein dieser Kuppen und den Riesengräbern ähnlichen Bergformen, sehr mürbe ist, so sind ihre Abhänge oft steil, abschüssig und zerfressen. Zwischen diesen aufgesetzten isolirten Erhöhungen sind ausgedehnte Wiesen-

flächen mit sumpfigten Niederungen, in denen die Fächerpalme in ihrer größten Ueppigkeit prangt, mit goldgelben traubenartigen Früchten beladen, welche Schwärmen von buntgefiederten Aras und Papageien zur Nahrung die-Die anhaltende Dürre auf diesem Sandsteinboden nen. hatte die meisten Quellen vertrocknet, Thiere und Menschen lechzten nach Wasser, welches wir nur spärlich auf einer Wiese unter Palmen hervorquellend fanden, und sich in einer von uns gegrabenen Vertiefung sammelte. \*) Erst in der Nähe der Faxenda von S. Joaô das Gaitas fanden wir, nach einem zurückgelegten Wege von 7 Legoas. wieder Ueberfluss an Wasser. In der Nähe dieser Fazenda macht der Ribeirao das Gaitas einen sehenswerthen Wasserfall. Gegen 150 Palmen tief stürzt er sich senkrecht in einer Breite von 180 Palmen in ein tiefes Felsenthal über Sandsteinfelsen hinab. Die obersten Lagen dieses alten Sandsteins sind roth gefärbt, die unteren haben hellere Farben und ein kleineres Korn.

In diesen Gegenden beginnt der Diamantendistrict der Sertois de Rio Sono mit seinen Nebenarmen, welche alle Diamantenhaltig sind. In dem Ribeirat das Gaitas sind Quarzgerölle fast ausschließlich die einzigen Geschiebe.

Das Niveau dieser Gegenden ist fast immer dasselbe und hält sich zwischen 2100 und 2600 Fuß, von hier an bis zu der Bleimine von Abacté, die noch einige 30 Legoas entfernt ist. Das ganze Terrain ist bald vollkommen eben, bald wellenförmig hüglicht, mit aufgesetzten runden Kuppen und langgezogenen Berghöhen. Sandstein herrscht fast durchgängig in diesen Gegenden und steht in allen Rinnsaalen, Fluß - und Bachbetten zu Tage an, bald mehr, bald weniger durch Risenexyd roth gefärbt, bald in fester, bald in mürber Gestalt, bald dünn, bald dick geschichtet,

von gröberem und kleineren Korne, höchst selten nur erscheint er als grobkörniges Conglomerat. Seine Lagen sind durchgängig horizontal, wie man besonders bei der Fazenda da Onça und dem Ribeirao das Almas, außerdem aber auch an dem Haupt-Niveau der Gegenden wahrnehmen kann. Seine Gemengtheile bestehen vorzüglich aus eckigem und abgerundeten Quarz - und Kieselschiefer, durch ein thonistes und rothes Eisenoxyd mit einander verbunden. Dass dieses Gestein dem Kohlensandstein oder dem Rothentodtliegenden angehöre, scheint mir wegen seiner Auflagerung auf Uebergangsthonschiefer am wahrscheinlichsten, besonders da man nirgends einen Anhaltspunkt findet, durch welchen man berechtigt seyn würde, ihn für eine jüngere Sandsteinbildung zu halten; denn nirgends haben sich jüngere Formationen entwickelt, die ihnen auf- oder untergelagert zu seyn pflegen, und wo solche fehlen, stellen sich dem Geognosten, wie auch Herr von Humboldt in seiner Voy. aux reg. equin. weislich bemerkt, die größten Schwierigkeiten in den Weg, über Sandsteinbildungen zu urtheilen.

Da diese Gegenden zu den Diamantendistricten des linken Ufers des Rio de S. Francisco gehören, worinnen eigentlich alle Ansiedlungen verboten sind; so begegnet man höchst selten einem Menschen, und noch seltner stößt man auf ein Wohnhaus oder eine Fazenda; man findet einen schönen Landstrich von mehr denn 650 Quadrat-Legoas mit dem fruchtbarsten Erdreiche, wüste und leer und ohne alle Cultur. Die sterilen steinigten und felsigten Gegenden, woraus größtentheils der Diamantendistrict von Serro do Frio besteht, sind abschreckend für jeden Ansiedler, der keine Nebenabsichten bezweckt; der Contrast jener schönen oft reizenden Gegenden mit diesen ist aber

zu groß, als daß sich nicht immer von Neuem Liebhaber finden sollten, die sich ungeachtet des Verbotes hie und da häuslich niederlassen. Die Unzweckmäßigkeit dieses Verbotes, welches in der Absicht gegeben worden ist, um die verborgenen kostbaren Steinchen desto besser bewachen zu können, leuchtet zu sehr in die Augen, als dass man darüber schweigen könnte, denn es ist doch wohl eine achon längst ausgemachte Wahrheit, daß Grimpeiros (Menschen, die heimlicherweise in den Diamantenflüssen ihre Arbeiten treiben) nur in großen Banden diese Arbeiten unternehmen können, und dass diese in bewohnten und bevölkerten Gegenden leichter verrathen werden, als in großen Einöden, worinnen die wachthabenden Soldaten von Monat zu Monat nur einmal die Ronde machen. Es ist ferner ausgemacht, dass eine ansässige Familie sich nie unterstehen wird, eine Arbeit auf Diamanten zu unternehmen. weil der Verrath unausbleiblich und ihr Unglück gewiss seyn würde, überdem wenige Personen auch gar nichts in den Flüssen ausrichten können. ')

Wir legten von S. Joad das Gaitas eine Strecke von 6½ Legoa zurück, ohne eine Wohnung oder einen Menschen zu sehen bis zu der Fazenda da Onça, die 2169 Fuß hoch liegt. Sandstein war das Gebirgsgestein. Auf diesem fanden wir nachher zwischen Onça und der Ansiedlung von S³, Rita, welche 5½ Legoa weiter liegt, am Corrego da Extrema, viele kleinere und größere zerstreut liegende—Sandsteinkugeln mit concentrisch-schaaligen Ablosungen, indem diese mit einer schieferthonähnlichen bläukich- und röthlichgefärbten dünnen Masse überzogen sind. Nicht fern davon ragten aus der allgemeinen Ebene auch wieder kegelförmige Kuppen und Hügel in Sarggestalten empor von ungefähr 50 Fuß Höhe, deren Spitzen und

Rücken mit einander in einem Niveau liegen. An dem großen Ribeirad dos Bareiros haben die Sandsteinbänke, über welche dieser Bach herabstürzt, eine Mächtigkeit von 1 bis 2 Fuß, und nicht fern davon findet man statt der Sandsteinlager, einen Schieferthon, mit eingekneteten Sandsteinbrocken, auch Geschiebe von Thonporphyr und Granit.

Ein hoher Berg, den man zu übersteigen hat, besteht hauptsächlich aus Uebergangsthonschiefer, an welchen sich der Sandstein anlehnt. Das Streichen desselben ist in der 11ten Stunde mit einem westlichen Einfall der Schichten. Hat man den Bergrücken überschritten und ist zu der Tapéra und Roça de Sa. Rita gelangt, welche 3025 Fuß hoch liegt; so erscheint ein niederer Bergrücken aus braunrothem dichten splittrigen Kalkstein, der parallel mit dem Thonschiefer seine Schichtenrichtung in der 11ten Stunde hat, und von vielen Kalkspathadern durchzogen ist. Er scheint mir ganz zu der Bildung des Uebergangskalksteins zu gehören, wie der von Formigas und der von der Bleimine von Abacté, den ich weiter hin näher beschreiben werde.

Auf dem Kalksteine findet man große abgerissene Blöcke von Itacolumitquarz mit seinem verwandten, oft sehr reichen Eisenglimmerschiefer, die höchst wahrscheinlich von den benachbarten höheren Bergen herabkamen, und folglich daraus bestehen müssen.

Zwei Legoas weiter von S. Rita liegt das Hauptquartier des Diamanten-Detachements des Rio de S. Antenio, in einer außerordentlich-schönen Grasebene mit inselformigen dichtbewachsenen Wäldchen. Das Niveau dieser Ebene ist 2235 Fuß über dem Meere erhaben, und geeignet, hundertfältige Früchte zu geben; die wenigen Bewohner aber, welche hier geduldet werden und von der Gunst der Commandanten abhängig sind, leben in der größten, doch nicht drückenden Armuth, da sie nicht von der Noth erzeugt, sondern eine freiwillig erwählte ist. Denn die Menschen, bei der Leichtigkeit sich ihre nothdürstige tägliche Nahrung zu erzielen, kennen keine größere Glückseligkeit, als sich tagelang in ihren Hangmatten zu schaukeln und mit Geschwätz die Zeit hinzubringen. Uebersluß findet man nie bei ihnen und dennoch den besten Willen alles herzugeben; mit alle diesem guten Willen konnte aber doch nicht so viel für unsere zahlreiche Caravane herbeigeschasst werden, daß wir unsere Reise hätten sortsetzen können, sondern wir mußten hier einige Tage verweilen, bis die ausgeschickten Soldaten aus großen Entsernungen neue Provisionen herbeigeschasst hatten.

Der Rio de S. Antonio, Rio das Almas und Rio de Sono, die sich vereinigen, und unter dem Namen des Letzteren in den Rio de Paracatû sich ergießen, sind die vorzüglichsten Diamantenflüsse dieser Gegend, die ihren Ursprung zwischen den Gebirgsästen der Serra da Matta da Corda nehmen, und wahrscheinlich von dorten aus die Diamanten herabführen. Diese genannten Flüsse waren von jeher den Angriffen der Grimpeiros vorzüglich ausgesetzt, micht nur wegen ihrer großen Kinöden, durch welche sie fließen, sondern weil auch hier oft Commandanten waren, die mit den Grimpeiros einverstanden gewesen seyn sollen.

Von dem Hauptquartier über S. Antonio do Monte und Sa. Anna aus werden die Gegenden bergigter, weil man den Gebirgsarm überschreitet, der von der Serra da Matta da Corda herabkommt und als Felsenriff an dem Wasserfalle von Pirapóra den Rio de S. Francisco durchsetzt, indessen die größte Höhe dieses Arms beträgt wohl nicht über 3000 Fuß, und der höchste Sandsteinkopf, welchen wir überstiegen, betrug kaum 2695 Fuß Meereshöhe.

Seine Schichten liegen vollkommen horizontal, und sind meistens sehr schmal und mürbe an der Oberfläche, und von kleinem Korne. Zwei feste und mächtigere Schichten in gewissen Distanzen von einander ganz parallel getrennt, sind an den Abhängen der Berge als härtere Massen hervortretend, indem die mürberen Schichten sowohl darüber als darunter verwittert und eingefressen erscheinen.

Bei der Fazenda do Roma nähert man sich auf 2 Legoas dem Rio Abacté, der zur Linken fliesst und höhere waldigte mit Urbäumen bewachsene Berge, die den östlichen Abhang der Serra da Matta da Corda bilden, drängen sich näher zu diesem Flusse herab. Eine Menge groser und kleiner Bäche kommen aus den Thalgründen und durchschneiden mit tiesen Graben die üppigen Campos und buschigten Serrados, welche die linken User des Flusses begleiten. Auf dem rechten Ufer desselben erscheinen als isolirte Berge die Serra de Canastraô und Serra das Ardras. Unter den vielen Bächen, die aus dem Gebirge kommen, ist der Ribeirao de Andrade einer der beträchtlichsten, der vorzüglich wegen seines in den Geschieben und dem Sande enthaltenen Platins bemerkt zu werden verdient, welches man darinnen in abgerundeten Körnern selbst von der Größe einer kleinen Bohne findet, da es gewöhnlich in Brasilien nur als feiner Sand oder in Blättchen, und höchstens von der Größe eines Hirsenkorns oder einer Linse gefunden wird. Das specifische Gewicht eines dieser größten Stückchen aus dem Ribeiras de Andrada sand ich bei einer Temperatur von 15° R. = 14,600. Wahrscheinlich kommt dieses Platin so wie die Diamanten in diesen Bächen aus den höheren Gebirgen der Itacolumitquarz-Bildung. Merkwürdig ist aber, dass alle diese Gewässer des östlichen

Abhanges der Serra da Matta da Corda keine Spur von Gold neigen.

Von der Fazenda do Roma kommt man nach einem Marsche von 7 Legoas zu der Fazenda von Jozé Ferreira. die nur eine halbe Stunde von dem Rio Abacté entfernt und in einer Erhöhung von 2519 Fuss liegt, lauter unerlaubte und durch die Zeit verjährte Ansiedlungen, die man, ohne ungerecht zu seyn, nun nicht vernichten kann. Von hier aus läust der Weg noch einige Stunden weit zwischen dem Waldrande und den Ufern des Abacté in einer wellenförmigen Campos - Gegend hin, in welcher Uebergangsthonschiefer die herrschende Gebirgsart ist, alsdann wendet er sich in den dicken Urwald in mehr oder weniger Entfernung von dem Ribeirao da Galena, in einer von mir in gerader Linie durchhauenen Richtung, zu der 21 Legoas entfernten Bleimine, indem man auf diesem Woge noch zwei große Ribeiroes, den Inesperado und den Cedro durchschneidet, die sich beide mit dem Ribeiras da Galena vereinigen,

Die Geschichte dieses von mir angesangenen und nach meiner Abreise von Brasilien wieder verlassenen Bergwerkes, welches in diesen Gegenden gewöhnlich nur unter dem Namen O Chumbo (das Blei) bekannt ist, habe ich ausführlich in dem Pluto Brasiliensis abgehandelt, und muss auf diese verweisen, wer etwas mehr darüber zu wissen wünscht; hier also nur das, was zur Kenntuis der Gebirgsarten und der des Vorkommens des Bleies gehört. Die Hauptgebirgsarten der waldigten niedern Gegenden sind Thonschiefer und Kalkstein der Uebergangbildung, die der höheren anstossenden Berge und Kuppen der schon erwähnte ältere Sandstein. In dem Thale des Ribeiraô da Galena tritt der Kalkstein unter der Dammerde in zackig-

ten ungeschichteten Felsenmassen hervor, und denselben durchsetzen mit einer geringen Neigung nach O. ein schmales Lager oder sehr flachfallender silberhaltiger Bleigang in der 11ten Stunde, von der Mächtigkeit eines Palmen, bald drüber bald drunter, in Begleitung mit Kalkspath. Das Bleierz besteht aus Bleiglanz und Bleischweif, und mit ihm zugleich erscheint hie und da Fahlerz, Kupfergrün, Zinkblende, Weissbleierz, Bleivitriol, auch grüne und rothe Bleierden. An den Ufern des Baches erschien der Gang ausgewaschen und große Centnerschwere Bleiglanzklumpen, welche zur Entdeckung führten, lagen lose an dem Ufer. Fette Dammerde, bald nur von geringer, bald aber von einigen Lachtern Mächtigkeit, bedeckt den Kalkstein, wo er nicht als Felsenspitze darunter hervorragt, je nachdem seine unebene Oberfläche sich erhebt oder senkt, indem diese Senkungen und Löcher zum Theil auch mit großen abgerundeten Knollen eines Sandeisensteins angefüllt und mit Dammerde umgeben sind. Aeußerst merkwürdig ist diese unebene oft zackigte Oberfläche dieses Kalksteins, wenn man sie von Dammerde durch Abräumungen entblößt. Man erblickt alsdann bald muldenförmige Vertiefungen oder unergründliche in die Tiefe gehende und mit Erde angefüllte Löcher, auch lange, tiefe und krumme Canale, dann stößt man auf kuppenförmige Erhöhungen, auf Spitzen und Zacken mit ausgewaschenen und abgeglätteten Seitenflächen oder tiefen Aushölungen. Gedenkt man sich diesen Kalkstein auf große Erstreckung von aller Dammerde befreit, so würde die ganze Oberfläche wie ein aufgeregtes plötzlich erstarrtes Meer erscheinen. Die außerordentliche Festigkeit dieses Kalksteins, verbunden mit der Abglättung und Auswaschung der Oberfläche in so verschiedener Gestaltung, lässt vermuthen, dass diese Auswaschung in die

Periode fällt, wo die Gewässer abliefen, und dieses Gestein noch nicht seine völlige Festigkeit erhalten hatte, denn wie viele tausend Jahre müßten darauf verwendet worden seyn, wenn diese Auswaschung hätte statt finden sollen, nachdem das Gestein völlig erhärtet war.

Ungefahr einige hundert Schritte den Bach aufwärts, findet man den Thonschiefer in dünnen horizontalen und mürben Schichten auf dem Kalksteine gelagert, zuweilen ganz einem Schieferthone ähnlich von graugrünlicher, auch röthlicher Farbe, und auf demselben formirt der ältere Sandstein die Anhöhen und Kuppen der Nachbarschaft. Dieser Sandstein liegt ebenfalls mit horizontalen Schichtungen und seine untersten Lagen sind gelblichweis und grobkörniger als die oberen, und vorzüglich gut zu Gestellsteinen. Die oberen Lagen sind sehr eisenschüssig und zuweilen ganz in Sandeisenstein übergehend, welchen ein magerer Boden mit Campos-Vegetation bedeckt.

Dass der genannte Kalkstein zur Uebergangsbildung gehört, bleibt keinem Zweisel mehr unterworsen, denn unmittelbar bei der Bleimine sinden wir ihn, wie schon gesagt, unter dem Thonschieser und dem Rothentodtliegenden, und einige Legoas davon an dem Morro do Triste und den Usern des Rio Fulda sinden wir ihn auf sestem Thonschieser und Grauwackenschieser zum Theil aufgelagert, zum Theil senkrecht nebeneinandergelagert; das Ganze ist aber immer wieder mit dem alten Sandstein bedeckt.

Die Meereshöhe bei der Bleimine beträgt 2525 Fuss, und obgleich die Gegenden auf viele Meilen in die Rundung sehr bergicht sind, mit tief eingeschnittenen Flussthälern, so findet man doch diese letztern fast durchgängig in einem Niveau liegend. Die Temperatur dieser Gegenden ist sehr gemäßigt, die Wasser sehr hell und die Lust gesund, der Boden fruchtbar für Ackerbau und Viehzucht, so daß er sich vorzüglich zu Ansiedlungen schickt.")

Beschreibung einiger in diesem Abschnitte vorkommender Mineralien.

Sandstein, älterer (Rothetodtliegende), ein gleichförmiges kleinkörniges Gemenge von Quarzkörnern, Kieselschiefer, Jaspis etc. durch rothes Eisenoxyd verbunden; von dem Wasserfall von Pirapóra.

Sandstein, älterer (Weißetodtliegende), grobkörnig aus Quarzbrocken, Jaspis, Kieselschiefer mit einem thenigten Bindemittel. Von dem Wasserfall des Ribeirao das Gaitas.

Kalkstein, dichter, mit großmuschlichtem und splittrigen Bruche, von graulichweißer und verschiedentlich röthlich und bräunlich gefleckten Farben. Von der Bleimine von Abacté.

Kalkstein mit Kalkspathadern. Ebendaher.

Kalkstein mit Bleiglanz. Ebendaher.

Kalkspath, in verschiedenen gewöhnlichen Krystallisationen mit wenigem Spatheisenstein. Kbeudaber.

Kalkspath, mit rother, grüner und gelber Bleierde, so wie auch Bleivitriol. Ebendaher.

Bleiglanz, derber und spieglichter. Ebendaher.

Bleischweif. Ebendaher.

Braune und gelbe Blende in Kalkspath. Ebendaher.

Rothkupfererz, mit Ueberzug von grünem Kupfererz. Ebendaher.

Kupferkies in Kalkspath. Ebendaher.

Bleiglanz, mit Braunspath und Bergkrystall. Ebendaher.

Brauneisenstein und sandiger Rotheisenstein als isolirte Massen gefunden. Ebendaher,

## Anmerkungen zum achten Abschnitt.

- 1) Nach den Barometermessungen würde die Fazenda dos Correntes um 100 Fuß tieser als der Wasserspiegel des S. Francisco bei dem Arrayal da Manga liegen, welches wohl der Falt seyn könnte, wenn der S. Francisco bis zur Mündung des Jequetohy große Wasserfülle bildete, da dieses aber durchaus nicht der Falt ist, sondern derselbe bis dahin einen sansten Falt hat; so ist entweder ein Verschen bei der Beobachtung vorgegangen, oder eine plötzliche Verfinderung in der Atmosphäre wodurch wenigstens ein Irrthum von 100 Fuß in der Berechnung entstanden. Daß der Irrthum nicht in der Beobachtung liegt, sondern vielmehr in dem höheren Barometerstande, ergiebt sich aus der sein Bette um 74 Fuß alsdann höher finden, indem es 1675 Fuß hoch liegt.
- 2) Diese innere Schiffahrt ist noch in ihrer größten Kindheit, man hat weder Segelbote noch Barken, sondern der Transport des Salzes geschieht entweder in einzelnen Canots, oder mehrere Canots werden zusammen verbunden und mit überlegten Bretern zu einem einzigen Fahrzeuge umgestaltet, welchem man den Namen Jangada giebt. Mit Rudern und Stangen hilft man sich stromaufwürts fort. Eine einzelne Canoa ladet gegen 300 Säckchen Salz, jedes zu 24 Pfund, Kommt man endlich eine Jangada ladet deren gegen 1500. nach vieler Mühe und Arbeit in dem Arrayal da Manga an; so verkauft man Schiff und Ladung, und kehrt zu Lande nach der Heimath zurück, oft mit beträchtlichem Gowinn, noch öfterer aber wird das ganze Kapital im Karten - und Würfelspiel verloren, welches leidenschaftlich hier getrieben wird, oder sonst auf eine schlechte Art durchgebracht, da die Moral an diesen Ortschaften auf der niedersten Stufe steht; alle Laster sind hier an der Tagesordnung, und Mordthaten nichts seltnes.
- 3) In diesen Tagen von dem 3ten bis 7ten November 1818 hatten wir täglich Gewitter und Regen, abwechselnd mit stechenden Sonnenblicken. Der niedrigste Stand des Barometers war am 6ten Nov. 28",300 bei 82° Temperatur (Fahr.) Abends 7 Uhr bei heiterem Himmel. Der höchste

Stand am Sten Nov. Abends 8 Uhr bei 79° Wärme und bewölktem Himmel, betrug 28",500. Barometrische Ebbe und Fluth war bemerkbar, jedoch nicht so regelmäßig wie an andern Orten. In den Frühstunden zeigte das Thermometer bis gegen 9 Uhr hin zwischen 76 und 79°. Von 10 bis Abends 8 Uhr abwechselnd 80° bis 90° (21 bis 26° R.). Die Temperatur des Wassers des Rio das Velhas betrug abwechselnd 85 bis 87°. Die Ausdünstung desselben ist also außerordentlich stark, und muß der Gesundheit nachtheilig seyn, wozu noch die Ausdünstungen der unterhalb dem Arrayal existirenden stehenden Gewässer kommen, welche bösartige kalte Fieber erzeugen. Durch Canäle könnte diesem Uebel abgeholfen werden, woran aber wegen der schwachen Bevölkerung noch so bald nicht gedacht werden kann.

4) Einem deutschen schwarzen Pudel, welchen wir bei uns hatten, war die Hitze so unausstellich, daß er unter jedem Busche Schatten suchte, und sich große Strecken von dem Wege entscrute, um diesen zu sinden, his er endlich von einer solchen Seitenexcursion beliend und winselnd mit schwankendem Kreutze zurückgelausen kam, wie blind und taub vor uns vorbei nach einem Gehölze zu rannte, und daselbst nach wenigen Minuten verschied. War dieser schleunige Tod Effect des Sonnenstichs oder einer gistigen Schlange, dies zu untersuchen gebrach es an Zeit.

5) Die Eröffnung eines Seiten - Canals von ungefähr Stunde Länge, mit angebrachten Schleußen, würde keinen großen Schwierigkeiten unterworfen seyn, um eine unnuterbrochene Schiffahrt zu erhalten. Aber auch hieran ist noch nicht zu denken, und es würde schon viel gethan seyn, wenn man ober- und unterhalb des Wasserfalls Magazine aulegte, und für einen wohlfeilen Transport der halben Stunde

Wegs zu Lande Sorge trüge.

6) Auf einer dieser herrlichen Palmenwiesen schlugen wir unser Lager auf; ein heiterer Abend und kühle mondbelle Nacht folgte auf eine brennende Tageshitze, und wernie in Tropen'äudern eine Nacht unter freiem gestirnten Hiumel unter Fächerpalmen zubrachte, kann sich auch keine Idee von der feierlichen Ruhe der Natur, den balsamischen Lüften und dem Glanz der Gestirne machen.

7) Der eigentliche Grund dieser Ungereimtheiten, ist einzig in dem Privatinteresse zu suchen, welches die vorzüglichsten Familien der Provinz mit einander verbindet, weil sie von einer solchen Verfassung, theils direct, theils indirect Vortheil ziehen. Die Wahrheit wird also nie durchdringens

## Neunter Abschnitt.

Gebirgsarten, die man auf dem Wege von der Bleimine von Abacté bis Villa Rica vorfindet.

Von Chumbo aus betrachten wir nun wieder die Gebirgsarten in südöstlicher Richtung zurück bis Villa Rica, eine Richtung, in welcher die Gebirgsschichten mehr oder weniger rechtwinklich durchschnitten werden. Kehren wir bis vor den Wald zurück, welcher die schönen Campos der User des Rio Fulda, dem nördlichen Arme des Abacté, begrenzt; so finden wir vorzüglich den Uebergangsthonschiefer vorherrschend. Er ist meistens von aschgrauer auch grünlichgrauer Farbe, so wie auch oft röthlich gefärbt, meistens dünn geschichtet, mürbe und hin und wieder mit beigemengten Glimmerblättchen. Der Rio Abacté theilt sich hinaufwärts in zwei Arme, wovon ich den einen die Fulda, den andern die Werra nannte, da sie noch keine Namen hatten, zum Andenken an mein Vaterland. Fundort des größten Diamanten, welchen die Krone Portugal besitzt, war in dieser Gegend unterhalb der Vereinigung beider Flüsse. Sowohl die Fulda als die Werra fließen bei ihrer Fähre in einer Höhe von 2230 Fuss über dem Meere, haben also einen Fall von 522 Fuss bis zu der Barra do Rio das Velhas, die ungefähr 40 Legoas entfernt ist, welches gegen 13 Fuss auf jede Legoa beträgt; da sie sich aber von ihrer Vereinigung an, schon ungefähr in 18 Legoas Entfernung, mit dem Rio de S. Francisco vereinigen, dieser hingegen nur von dem Porto de Pará herab bis zur Barra do Rio das Velhas, einen

Fall von 4 Fuss für jede Legoa hat; so muss der Fall des Abacté bis zum S. Francisco weit beträchtlicher seyn, und wenigstens 20 Fuss für jede Legoa betragen, weshalb auch die Schissarth in kleinen Canots in der trocknen Jahreszeit gar nicht ausführbar ist, indessen bei hohem Wasserstande gelangt man ohne viele Schwierigkeiten bis zur Vereinigung der Werra und Fulda von dem S. Francisco aus. Auf diesem Wege bekamen dann auch die Grimpeiros, so wie die Königl. Diamanten - Administration, welche im Jahre 1805 bis 1808 hier existirte, ihre Zusuhr an Lebensmitteln.

Die Landspitze, die sich zwischen beiden Flüssen bis zu ihrer Vereinigung hinabzieht, endigt mit einem hohen Berge, dem Morro do Triste, welcher wohl 600 bis 800 Fuss sich über den beiden Flussbetten erhebt. Die Fulsberge desselben bestehen aus Thonschieser, der als festes Gestein in den Flussbetten zu Tage ansteht, in Verbindung mit Kiesel und Grauwackenschiefer. Weiter an dem Berge aufwärts an der Nordseite erscheint in einem tiesen Graben derselbe Kalkstein der Bleimine, welcher von dünngeschichtetem Thonschiefer wieder bedeckt ist, und der höchste Gipfel des Berges besteht aus horizontal geschichtetem Sandstein. Der Thonschiefer hat sein Streichen in der 12ten Stunde, bald mit senkrechten, bald nach O. und W. geneigten, oft auch horizontalen Schichten. Der Kalkstein scheint in diesen Gegenden größtentheils tief unter dem Thonschiefer verborgen zu seyn, da er nur Stellenweise hie und da in Thälern oder tiefen Graben hervorblickt in weit von einander entlegenen Punkten, deren Richtung man gegen 20 Legoas weit bis zum Arrayal das Dores südlich und fast parallel mit der allgemeinen Schichtenrichtung, verfolgen kann. In der Fazenda da Assumçaô, an den Ufern des Rio Werra, steht der Thonschiefer in

senkrechten Schichten neben dem Kalkstein, so das daselbst schlechterdings nicht zu unterscheiden, welches das
aufgelagerte, welches das untergelagerte Gestein ist; fährt
man aber eine halbe Legoa weit den Fluss aufwärts, so
erkennt man die Unterteusung des Thonschiefers unter dem
Kalksteine. Es bleibt also keinem Zweisel mehr unterworsen, da wir den Thonschiefer sowohl über als unter
diesem Kalksteine gesunden, dass er nach Herrn v. Humboldt's Klassisizirung der Gebirgsarten zu der dritten Reihensolge der Uebergangsgebirge gehört.

Der tiefer gelegene Thonschiefer hat gewöhnlich sehr stark geneigte, auch senkrechte Schichten, die als Felsenriffe an mehren Orten die Flüsse Abacté, Werra, Fulda, Indaia und Borrachudo quer durchsetzen, und kleine Wasserfälle verursachen, welche in der trocknen Jahreszeit die Beschiffung derselben hindern. Die Farbe dieses Thonschiefers ist schwarzblau, dabei ist er schr fest mit zwischenstehenden Schichten von Kieselschiefer und Grauwackenschiefer mit Glimmerblättchen. Der Thonschiefer auf den höheren Punkten abgerundeter Berge und Bergplateau's, ist dünngeschichtet, meistens eisenschüssig und . mürbe, oft wie Schieferthon, zuweilen mergelartig und mit salzigen Auswitterungen stellenweise überzegen, die sogenannten Bareiros oder natürlichen Salzlecken, und auf diesem erscheint der ältere Sandstein oder das Rothetodeliegende in Kuppen und Bergreiken, doch am Rio Borrachudo macht dieses auch den größten Theil der Thalausfüllung aus. Die verzüglichsten Bergkuppen, Plateau's und Bergreihen, die sich in diesen Campos-Gegenden besonders auszeichnen und in großen Entsernungen gesehen werden, sind: der Morro de Triste zwischen der Werra und Fulda, der Morro do Touzinho, zwischen dem Ribeirat

do Inferno und dem Tiros, zwei hohe Plateau's, die Serra de Jacû und Alcasûs, zwischen dem Tiros und Borrachudo, die Serra da Bibocca, zwischen dem Borrachudo und Rio Indaia, und der Morro de Capazette oder da Capellinha, auf dem Bergzuge zwischen dem Indaia und dem Rio Marmelada. Alle diese Haupterhöhungen halten sich in einem Niveau zwischen 2900 und 3100 Fuß, und haben zu ihren Seiten tiefe und steil eingegrabene Thäler, in welchen die genannten Flüsse, welche alle Diamantenhaltig sind, (mit Ausnahme des Marmelada) ihren Lauf nehmeu. Die schönsten Grassluren verbreiten sich auf den Höhen nach allen Seiten hin, so weit das Auge reicht, und die höchsten Punkte, wo der Boden magerer ist, sind mit Gestrüpp, niederm Stauchwerk und verkrüppelten Bäumen bewachsen, (Campos Serrados), die Abhänge der tiefen engen Flusathäler aber mit dem dichtesten Urwalde und hohen Bäumen.

In Hinsicht der Auflagerung des Sandsteins auf Thonschiefer, ist besonders das Thal des Borrachudo belehrend. An den Usern dieses Flusses ist diese Auflagerung deutlich wahrzunehmen; die Schichten des Thonschiefers haben daselbst eine Richtung in der 12ten Stunde und einen westlichen Einfall, und unmittelbar darüber ruht der Sandstein in horizontalen Bänken, die größtentheils dünn geschichtet, sehr eisenschüssig und kleinkörnig sind. Dieses Thal, von den nächsten Höhen herab betrachtet, welches zum Theil sehr sanfte Abhänge hat, erscheint wie eine ausgetrocknete Meeresbucht mit vielen Landungen, Nebenbuchten und Inselgruppen. Soweit man dieses Thal überschauen kann, welches mehrere Meilen beträgt, erblickt man ringsum zu beiden Seiten desselben an allen Abhängen, in ungefähr 3 der Erhöhung derselben, einen völlig wasserrechten Felsen-

vorsprung, von der Mächtigkeit eines Lachters, etwas mehr oder weniger, aus einem sehr festen quarzigen und dabei sehr eisenschüssigen Sandstein mit Nestern und Adem, auch Drusen von Schwarz - und Brauneisenstein, auch wohl mit vielen holen Blaseuräumen. Unmittelbar unter dieser vollkommen horizontalen festen Felsenbank sind die Abhänge schroff, die Bank unterwaschen, und auf dem sansteren Boden in größerer Tiefe erblickt man eine Menge Trümmer von dem darüber hervorragenden festen Lager. Ueber diesem Lager erheben sich die Berge als letztes Drittel der Höhe, in sanft abgerundetem mit herrlichem Grase bewachsenen Bergkuppen und langgezogenen anmuthigen Hügeln. Bei dem Anblicke dieses Thales drängt sich der Gedanke hervor, dass die seste Bank lange Zeit hindurch das Niveau des Wasserstandes war, über welches die Kuppen als Inseln hervorragten; die Wasser senkten sich allmälig, und der Strom grub sich immer tiefer in das weichere Gestein und unterwusch die feste Bank; diese ihrer Stützen beraubt, stürzte nach und nach zusammen, daher die vielen Trümmer derselben auf tieferen Punkten. Es würde nicht uninteressant seyn, den Ausfluss des Borrachudo in den S. Francisco zu untersuchen, ob sich daselbst Spuren eines gewaltsamen Durchbruches finden. Unter den Trümmern der genannten Bank finden sich auch Gerölle Sandsteins von nierenförmiger Gestalt, die ganz mit Schwarzeisenstein überzogen sind, und andere ganz rande mit Brauneisenstein inkrustirte, die, wenn man sie zerschlägt, einen hohlen drusigen mit Bergkrystallen und wenigem Calcedon angefüllten Raum haben, und in einigen anderen Trümmerstücken findet man kleine Punkte und Nester von fasrigem weißen Zeolith. (?)

Das Bett des Rio Indaia liegt beinahe um 100 Fuls

tiefer, als das der Werra und Fulda, es enthält eine grösere Wassermenge als jene beide Flüsse zusammengenommen, weshalb es auch zur Regenzeit leichter zu beschiffen Zu der Zeit der Diamantengewinnung wurden hier die Arbeiten am stärksten betrieben, und noch damals an der Fähre dos Pintores existirten eine Menge leer stehender kleiner Häuser, so wie auch lange Gebäude, worunter der Cascalho verwaschen wurde, die uns ost ein willkommnes Nachtquartier gewährten. Als geognostisch merkwürdig verdient bemerkt zn werden, dass die Diamanten in den Flüssen dieser Gegenden, worüber ich in dem Pluto Brasiliensis weitläustiger gehandelt habe, nicht so durchgängig verbreitet sind, wie in den Flüssen von Serro de Große Strecken weit kann man die Geschiebeder Flussbette durchsuchen, ohne einen einzigen Stein zu finden, alsdann kommt man aber auch wieder an Stellen, wo sie häufiger zusammenliegen, wie in Serro. ganz eigene Erscheinung, die wohl von manchen Zufälligkeiten abhängen konnte, rührte überdem wohl hauptsächlich von einer periodischen Zerstörung des Muttergesteins her, welches vielleicht nur hie und da isolirte, oft unterbrochene Lager bildete, und deren Existenz weit oben: in dem höheren Gebirge der Serra da Matta da Corda gesucht werden muss. Die Ungewissheit des Vorkommens der Diamanten in den Flüssen, die Unzufriedenheit der Administratoren, so wie der Neger in einem öden Serta6 zu wohnen, besonders aber Intriguen, waren der Hauptgrund, weshalb diese Arbeiten, welche 3 Jahre lang betrieben worden waren, zum größten Schaden für die Regierung wieder eingestellt wurden. Der einzige Vortheil, der für die Gegend dadurch entstanden, war die Ansiedlung mehrerer Pflanzer, welche man duldete, um die Administration mit Lebensmitteln zu versehen, und welche bei der von mir eröffneten Bleimine große Dienste leisteten. 1)

Von Pintores aus übersehreitet man den hohen Bergrücken, worauf der spitze Morro de Capazette sitzt, von dem eine weite Aussicht sich über die niederen, ebenen Gegenden des Rio de S. Francisco aufwärts und jenseits über 20 Legoas weit bis zu den Bergen von Pitangui erstreckt. Man trifft zum letztenmal hier auf diesem Wege den so oft erwähnten Sandstein, die obersten Lagen roth und eisenschüssig, die untersten ganz weiß von kleinem Von da herab kommt man über schöne sanfte Campos zu der Fazenda von Sa. Anna, und nicht fern davon an den Rio Marmelade, mit seinen langsam fließenden, milchsarbenen und Fieber erzeugenden Gewässern. Von hieraus durchzieht man 110 Legoas weit, ein wellenförmiges hüglichtes Land, in welchem nirgends die Gebirgsart unter den Grasfluren und Serradas hervorblickt. Gegenden sind nur spärlich bewohnt und größtentheils von unbedeutenden armen Ansiedlern, wovon dennoch jeder viele Meilen große Besitzungen hat. Erst an den Ufern des S. Francisco bei dem Porto do Pará treten Felsen von Thonschiefer und Grauwackenschiefer hervor und ich bezweisle nicht, dass die ganze durchzogene Niederung dieselben Gebirgsarten unter sich verbirgt, sowohl auf den linken als rechten Ufern dieses Flusses. Erstlich in der großen Fazenda von Pompèo findet man in dem wellenförmigen hüglichen niederen Lande eine um einige hundert Fuss höhere Bergkette, aus derselben Art Kalkstein wie jener der Hölenberge der Serra do Salitre und der Salpeterfabrik von Bem Vista. Ob ich gleich dafür halte, dass dieser Kalkstein ebenfalls der Uebergangsbildung angehört. 40 wie aller bisher beschriebene; so steigen doch zuweilen

einige Zweisel deshalb auf, wenn man eine oryktognostische Vergleichung zwischen beiden anstellt. Der beschriebene Uebergangs - oder schwarze Kalkstein ist meistens dickgeschichtet, mit geneigten Schichten auch wohl ungeschichtet, sehr dicht und fest mit flachmuschligem und splittrigen Bruche, weißgrau, oft buntgefleckt und mit vielen Kalkspatadern, hingegen dieser Kalkstein ist horizontal, und oft ganz dünngeschichtet in klingenden Platten sich spaltend, von aschgrauer Farbe, nicht durchgängig so sest wie jener, auch nicht so dicht, sondern körniger, sein Bruch mehr uneben als flachmuschlich. Bis jetzt hat man ihn auch nur auf dem Thonschiefer aufliegend gefunden. An manchen Bergköpfen und Bergrücken findet man ihm oft sehr zertrümmert in losen übereinander gestürzten Felsenmassen und Bruchstücken.

Von der Fazenda de Pompèo aus, welche 1965 Fuss hoch liegt, eine Höhe, die als die mittlere für die flachen Umgegenden auf viele Meilen weit anzunehmen ist, kann man auf zwei verschiedenen Wegen nach dem Arrayal das Bicas kommen, welcher ungefahr 15 Legoas davon entfernt ist; der eine Weg führt über die Villa de Pitangui um den südlichen Abhang eines Gebirgs, und der andere um den nördlichen, so dass beide Wege dieses Gebirge vollkommen umgehen. Nachdem man erstlich noch einige Meilen weit von dem Stammsitze Pompèo die schönen Grasfluren der 150 Quadratlegoas großen Fazenda, mit ihren sanften Hügeln und kleinen mit tausenden von Wasservögeln bedeckten Landseen, die auch der großen Boa-Schlange zum Aufenthalte dienen, durchzogen, theilen sich die Wege an der nordwestlichen Spitze des isolirten Gebirges, welches sich hier zwischen dem Rio Pará und Paraopèba gebildet hat, and hier treten zum erstenmale wieder Urgebirgsarten her-

vor. In der grasigen Ebene der Nachbarschaft des Gebirges tritt noch hie und da Thonschiefer mit Quarznestern und Lagern hervor; ob dieser schon der Urbildung angohört, bleibt zweifelhaft. Wählt man den Weg über S. Joanico, so bleibt das Gebirge zur Rechten, und man bestreicht beständig den Fuss des Gebirges, welcher aus Granit besteht. Oben auf der Höhe desselben soll Kisenstein vorkommen, und man war Willens bei S. Jeanico eine kleine Eisenhütte anzulegen, zu deren Erbanung mein Gutachten gesucht wurde. Dieses Vorkommen des Kisensteins auf dem Gebirge lässt vermuthen, dass es aus denselben Lagerungsfolgen der Gebirgsarten zusammengesetzt ist, wie die Serra da Boa Morte, Serra da Caxoeira und mehrere Die Länge des Hauptrückens desselben beträgt gegen 10 Legoas, uud der südöstliche Fuss endigt zwischen dem Arrayal das Bicas und dem von Matheus Leme. Von dieser Seite betrachtet, erscheint es nur als ein hoher fast kegelförmiger und aben abgerundeter freistehender Berg, welchem man den Namen des Morro de Matheus Leme beigelegt hat, von der entgegengesetzten Seite aber ist es unter dem Namen der Serra de Pitangui bekannt. Vermuthung der Zusammensetzung der Gebirgsarten an dieser Serra wird zur Gewissbeit, wenn man die rechte Seite derselben und den Weg über die Villa Pitangui nimmt. Aus der Ebene von Pompéo erhebt sich das Gebirge nach und nach von dem Corrego do Manuel Luiz an, und es erscheint der Itacolumitquarz mit einem Streichen seiner Schichten in der 9ten Stunde und einem nordöstlichen Einfalle derselben. Hat man ungefähr die mittlere Höhe des Berges erreicht, so senkt sich der Weg zur Villa de Pitangui hinab, und ein eisenschüssiger rother Thonschiefer, so wie der von Congonhas do Campo und der Lavra da

Passagem bei Marianna treten hervor mit vielen schwarzen Punkten von Manganerz, die als herausgefallene mandelartige Kerne häusig im Wege liegen. Der untere Theil der Villa hat 2187 Fus Meereshöhe und die höchste Erhabenheit des Gebirges mag sich wohl 1000 Fuß darüber Eisenglimmerschiefer, Roth - und Magneteisenstein, die sich so häufig als Findlinge an dem Fuße des Berges finden, lassen vermuthen, dass sie als Gebirgsarten auf den höheren Punkten hervortreten, auch die vielen Goldlavras am untern Abhange und dem Fusse des Gebirges lassen auf die gewohnlich existirenden Goldformationen schließen, wie die bei Villa Rica. Ob man hoch an dem Gebirge mit Minen gearbeitet hat, ist mir nicht bekannt, und nur am Fuse wurden einige Gupiáras be-Vorzüglich reich war der Rio de S. Joaô, der nicht weit von der Villa sich in den Rio Pará ergießt, und woselbst im Anfange der Goldentdeckungen so große Streitigkeiten vorfielen, die in einen kleinen Bürgerkrieg ausarteten. Bei dem jetzigen Verfall der Goldlavras haben sich die Einwohner von Pitangui mehr dem Handel ergeben, vorzüglich mit baumwollenen Zeugen, wodurch sie sich in größeren Wohlstand versetzt haben, als mit ihren reichen Goldlavras. Mehrere Sachkundige wollen indessen behaupten, dass mit Anwendung großer Mittel noch außerordentliche Goldschätze aus dem Rio de S. Joad zu gewinnen seyn würden.

Von Pitangui führt der Weg längst dem Gebirge und dem Rio de S. Jaoô hin, woselbst man allenthalben Spuren verlassener Lavras findet. Oft erblickt man Thonschiefer mit Quarznestern und Lagern, der Quarz ist dunkel oder auch ganz schwarz gefärbt, und zuweilen kommt man auf Kieselschiefer von blaulichter Farbe, der in rothem Thouschiefer nesterweise liegt; auch Grünsteinlager findet man in diesem Thonschiefer, so wie er in der Nachbarschaft von Congonhas do Campo gesunden wird, bei dem Arrayal da Onça. Dieser Ort liegt an dem Ribeiras gleiches Namens 2390 Fuss hoch, und der Bach ist ebenfalls An der Barra da Onça steltt ein Felsen von festem quarzigen Thonschiefer zu Tage, und bei der Ponte do Fialho ein Grünsteinlager. Nachdem man den Rio das Guardas passist ist, kommt man über einen Vorsprung des Hauptgebirgs, auf welchem man den Itacolumitquarz und den Thonschiefer in seinen gewöhnlichen Lagerungsfolgen antrifft, am jenseitigen Abhange hat er großkörnigen Granit mit schwarzem Glimmer zur Unterläge. In der Nähe des großen Arrayals von Patafuso, welcher 2595 Fus erhaben liegt, lagert unmittelbar auf dem Granite der Thonschiefer. Ueber Berge und durch Thäler führt der Weg von Patafuso uach dem großen Arrayal de Matheus Leme, indem das Hauptgebirge, welches von dieser Seite betrachtet, als ein isolirter Bergkopf dasteht, bei der Fazenda von Fanego endigt. Granit und Thonschiefer sind hier die Hauptgebirgsarten und Grünsteinlager mit vieler Hornblende auf Granit, treten als untergeordnet bei der Fazenda da Matta hervor. Zwischen der Fazenda do Fazego und Matheus Leme kommt man noch über einen kleinen Bergrücken, von welchem man zur Rechten einen nackten Granitberg erblikt, auf dem Rücken selbst aber erscheint der in Talkschiefer übergehende Thouschiefer, wie man ihn oft in den Gegenden von Villa Rica findet.

Matheus Leme liegt an dem kleinen Flusse gleiches Namens, der querüber nach N. fließt, sich in den Rio Paraopeba ergießt, und den Fuß des Morro de Matheus Leme bespült. Von hier aus bis zur der 4 Legoas entfernten Fazenda von Faroffa, welche 2472 Fuss Meereshöhe hat, und in demselben Niveau von Matheus Leme liegt, ist Thonschiefer die Hauptgebirgsart, die Gegend besteht übrigens aus einem sehr unebenen meistens unfruchtbaren steinigten Boden. Viele verlassene Lavras de Gupiára findet man in der Nachbarschaft des Arrayals das Bicas, in einem mehrere Lachtern mächtigen angeschwemmten Lehmlager, so wie von hier aus an dem ganzen Flußuser des Paraopèba hinab, an welchem hin die Strasse führt. Als Geschiebe finden sich sehr häufig in diesen Gegenden Kieselschiefer (lydischer Stein) und Hornstein; man sollte deshalb Bedenken tragen den Thonschiefer zu dem Aelteren zu zählen. Das Streichen dieser Gebirgsart ist in der 10ten Stunde mit einem nordöstlichen Einfall der Schichten, und gerade entgegengesetzt der Richtung des Gebirgszuges, der als großer Gebirgsast von dem Hauptgebirge von Coral del Rey nach S. W. herabläuft. Ungefähr in einer halben Stunde von Farossa kommt man in das enge Gebirgsthor, Funil genannt, woselbst der Paraopeba den Durchbruch des Bassins zwischen diesem Gebirgsaste und der Serra da Moèda, auf gewaltsame Weise bewerkstelligt hat, indem das feste Gebirge hier quer durchbrochen wurde. Die Schichten der Gebirgsmassen laufen hier parallel mit denen des Gebirgsrückens in der 3ten Stunde, und stürzen unter einem Winkel von mehr denn 60° nach N. W. ein, ganzentgegengesetzt dem vorerwähnten Thonschiefer, so dass es also wahrscheinlich ist, dass dieser der Uebergangsbildung angehört, indem der hohe Gebirgsarm aus Urgebirgsarten besteht, aus Itacolumitquarz, aus Eisenglanz und Eisenglimmerschiefer. Auf dem rechten Ufer des Flusses führt das Gebirge den Namen Serra dos Tres irmaos (der drei Brüder), wegen drei auf seinem Rücken hervorragender Bergkuppen, die in großen

Fernen sichtbar sind; auf dem linken Ufer erhebt sich die Fortsetzung auf dem tiefen Engpasse zu grotesken felsigten weit höheren Bergmassen, welche unter dem Namen der Serra de Ititiaiaçû bekannt sind. Diese schroffen Felsengipfel, die sich über 4000 Fuß erheben, bestehen wahrscheinlich ganz aus Eisenglanz und Magneteisenstein, dem sogenannten Itabirit, wie man aus denen am Fuße aufgethürmten herabgestürzten Bruchstücken schließen muß. Das westliche Einfallen der Schichten dieses hohen Gebirges der Urbildung ist bemerkungswerth, weil es als einziges Beispiel mir bisher in Minas Geraes vorgekommen ist, und eine solche dem gewöhnlichen Einfall entgegengesetzte Richtung nur meistens in den Niederungen, zwischen den hohen Gebirgszügen, statt zu finden pflegt. Dieses Gebirge war einer der Hauptdämme des Rio Paraopeba, der hier als großer Binnensee zwischen der Serra da Moèda, Boa Morte und der Wasserscheide des Rio Grande eingeschlosson war, und endlich an dieser schwächsten und am wenigsten Widerstandleistenden Seite, durchbrach. Der Durchbruch musste durch dieses enge Bergthor gewaltsam seyn, denn davon zeigen noch hinlänglich die querdurchgerissenen Felsenwände, die sich besonders am rechten Ufer ganz steil erheben, von den Ufern des Flusses an, welcher dieselben schäumend bespült und fortwährend Zerstörungen Ob dieser Durchbruch aber entstand, nachdem dis Bergmassen schon völlig erhärtet waren, möchte wohl zu bezweifeln seyn; denn in diesem Zustande würde doch wohl der seste Bergwall von Eisenstein dem größten Drucke des Wassers zu widerstehen im Stande gewesen seyn.

Nachdem man den Funil (Trichter) passirt, der nur höchstens 3 bis 4 hundert Schritte lang ist; so kommt man

in das Bassin, welches zwischen den hohen Gebirgszügen der Serra da Moèda und dem genannten Gebirgsarme liegt, und eine Breite von beinahe 7 Legoas hat, in geradem Durchschnitte bis zur Fazenda das tres Barras am Fusse der Serra da Moèda. Die Gebirgsart in diesem großen Kessel ist Granit, Granitgneis, größtentheils aber Gneis, der an dem Rio Brumado grobkörnig erscheint mit einer Schichtenrichtung zwischen der 1sten und 2ten Stunde und einem westlichen Einfall. Das Niveau dieser Bassins - Niederung ungeachtet ihrer unebenen und bergichten Oberfläche bleibt sich im Ganzen gleich, so dass die Fazenda das tres Barras und der zwischen hiegende Pie. de Almoreimas mit der von Faroffa in ein und derselben Höhe liegen, d. h. 2472 Fuss; die höchsten Höhen, z. B. die Kapelle von Aranha sind ungefähr 100 bis 150 Fuss erhabener. Auch hier findet man langst dem Paraopèba hinab verlassene Goldlavras, und unter dem Flussande sowehl als auch den aufgeschwemmten Lehmlagern der User, in welchen die Lavras betrieben wurden, einigen wenigen Zinnsand, welcher bei dem Goldwaschen zuletzt mit dem Golde in der Waschschüssel oder dem Waschheerde bleibt, und seinen Ursprung in dem verwitterten Gneise der Nachbarschaft, wahrscheinlich aber auch in dem Granite hat. Er kommt nur als ganz feiner Sand vor, und dieses lässt vermuthen, dass er nur als zufalliges Gemengtheil den Gebirgsarten eingeaprengt ist, und dass er nicht als Gangort vorkommt.

Von der Fazenda das tres Barras ersteigt man nach und nach die hohe Serra da Moèda. 2) Der Fuß derselben besteht aus Gneis, der hier sein Streichen in der 3ten Stunde hat, und noch ein westliches Einfallen der Schichten zeigt. In einer Höhe von 3437 Fuß kommt man auf einen Grünsteinkopf, der diesem Gneise angehört und ein Quarzgang mit vielem Schörl durchsetzt daselbst den Gneis in der 9ten Stunde. Etwas weiter vorwärts in derselben Höhe, beginnt ein glimmerigter Thonschiefer zu erscheinen. und die Neigung der Schichten, nachdem sie ganz senkrecht standen, fängt an sich östlich zu wenden. In 3695 Fuss Höhe erscheint nach einer kurzen Entfernung von dem Punkte der Beobachtung des Thonschiefers, der Itacolumitquarz und die Schichtenrichtung hat sich Fecherartig bis zur Oten Stunde herumgewendet. Der Einfall derselben ist nach N. O., und auf einem Querdurchschnitte derselben von ! Legoa, wechselt der Thonschiefer mit dem Itacolumitquarze nicht weniger als 5 mal, indem die Schichtenrichtung in die 12te Stunde einlenkt mit ungefähr 60° Fall nach O. auf der höchsten Höhe des Bergplateau's, welches über eine halbe Legoa breit ist, wird dasselbe von dem Eisenstein - Conglomerate oder der Tapanhoacanga auf einer grofsen Erstreckung überdeckt. Auf der höchsten Höhe, welche 4770 Fuss misst, tritt der Eisenglimmerschiefer hervor. Auf demselben führt der Weg eine Strecke weit bergab, darauf erscheint Thonschiefer, der sich über 1000 Fuss tief bis zum Corrego dos Paulistas hinabsenkt. Die Schichten des Thonschiefers laufen in der 12ten Stunde mit östlichem Falle, und sind hie und da von der Tapanhoaoanga überdeckt. Ganz unten an dem genannten Corrego steht ein Felsenkopf von körnigem gelblich grauen und quarzigen Kalkstein empor, ganz dem ähnlich, welcher in der Nachbarschaft von Villa Rica und von Antonio Pereira erscheint, und als Urfels betrachtet werden muss. Ist dieser Kalkstein dem Urthonschiefer eingelagert, was wahrscheinlich ist, oder sitzt er in größerer Tiefe auf anderen Urgebirgsarten auf, was ebenfalls der Fall seyn kann, solches muls erst noch ausgemittelt werden. Eben

so steil wie man zu dem Corrego dos Paulistas hinabstieg, eben so steil geht es auch wieder anderthalb Stunden bergauf auf Thonschiefer und Itacolumitquarz, bis zu dem höchsten Punkte dieses Gebirgszuges, dem Rio de Itabira, welcher mit einer Höhe von 4895 Fuß gleich einer alten Burg-Ruine, gegen 150 Fuss über den Bergrücken her-Dieser Felsenberg besteht einzig und allein aus ganz reinem Magneteisenstein und Eisenglanz. Wegen den steil in die Lust ragenden Felsenmassen, wovon ungeheure Blöcke sich losgerissen, und in großen zertrümmerten Massen an dem Fusse des Berges aufgethürmt haben, kann man seinen höchsten Gipsel nicht ersteigen. Die in ihrer natürlichen Stellung sich befindenden Eisensteinmassen stehen beinahe senkrecht mit einer Richtung der 2ten und 3ten Stunde. Bemerkungswerth ist, dass ungeachtet der starken sowohl attractorischen als retractorischen Kraft dieses Eisensteins in allen seinen einzelnen Theilen, dennoch die Wirkung davon auf die Magnetnadel schon in einer Entsernung ven 14 Palmen von den großen Felsenmassen ganz verloren geht, da doch manche Basaltmassen, die ich beobachtete, z. B. auf der Serra de Montachique in Portugal, diese Wirkungen auf mehrere Schritte Entfernung sich noch fortäußern. Ich fand hier, so wie auch an den Eisensteinmassen der Serra da Piedade, dass, wenn man längst einer glatten Felsenwand ganz langsam mit dem Compasse an denselben hinfahrt, und zwar denselben dicht an das Gestein angehalten, in den Entsernungen von 2 zu 2, 3 zu 3, auch 4 zu 4 Zollen sich die Pole beständig andern und abwechseln, sowohl in horizontaler als vertikaler Richtung. dahingegen die magnetischen Pole in den säulenförmigen Basaltmassen von Montachique mehrere Fusa weit auseinanderliegen. Jene Eisensteinmassen sind also in lauter kleime magnetische Würfel oder Polygone getheilt, deren Durchmesser nur einige Zolle beträgt, der Durchmesser dieser beträgt dahingegen mehrere Fuße. Es ist bekannt, daß jeder Magneteisenstein in gewöhnlichen Handstücken seine verschiedenen Pole hat, und wenn man diese Stücken zerschlägt, jedes besondere Bruchstück ebenfalls wieder seine Pole zeigt, es ist mir aber nicht bekannt, ob die an den großen Felsenmassen reihenweise nebeneinander liegenden entgegengesetzten Pole schon beobachtet worden sind, und es scheint mir deshalb hier nicht am unrechten Orte das zu wiederholen, was ich in meinem geognostischen Gemälde von Brasilien darüber bekannt machte.

"Alle Felsenmassen des Itabirits 3) zeigen mehr oder weniger Einwirkung auf die Magnetnadel, und das Auffallendste hierbei ist die Polarität und das Wechseln derselben auf allen Flächen. Z. B. der großen cubischen Felsenwände von 2 zu 2, 3 zu 3, auch von 4 zu 4 Zoll Entfernung, sowohl in horizontaler als vertikaler Richtung, Eine solche cubische Felsenmasse ist also einem aus vielen Würfeln zusammengesetzten Magnete zu vergleichen, dessen Würfel 2 bis 4 Zoll Durchmesser haben müssen, wobei aber zu bewundern, dass ihre magnetische Kraft sich nicht weiter erstreckt, als höchstens die Entfernung beträgt, wovon das Quadrat des Durchmessers des Würfels, in dessen Nähe man die Nadel bringt, das Maass ist. Jeder Würfel wirkt also für sich, und die natürliche Zusammenstellung, die man eigentlich wie einen künstlich zusammengestellten Magneten betrachten muß, bringt aber weder größere Wirkung noch Verstärkung der magnetischen Kraft hervor. Dieses bei den regelmäßig geformten großen cubischen Massen; bei unregelmäßig gestalteten großen viclseitigen Felsenmassen findet hingegen die sonderbare Erscheinung statt, dass auf jedweder Fläche die Pole eben so wie bei den vorhergehenden wechseln, folglich je vielseitiger eine solche Masse ist, desto mehr polarische Achsen aind vorhanden, die sich unter den mannigsaltigsten Winkeln durchkreuzen. Diese nämliche Erscheinung hat Herr Bergrath Zinken auch an denen von mir übersendeten Handstücken beobachtet."

In anderthalb Stunden Zeit kommt man theils über Itacolumitquarz, theils über Thonschiefer, zu dem über 2 tausend Fuss tiefer, am Ribeirao do Corrego Seco, gelegenen Arrayal de Itabira, welches 2839 Fuss Meereshöhe hat, und wovon der darüber gelegene Pic seinen Namen führt. Hier befindet man sich nun in dem Bassin und Flussgebiete des Rio das Velhas, welches von diesem Gebirgszuge und dem der Serra da Caxoeira, und dem Massengebirge von Caraça eingeschlossen ist, indem die ersteren beiden eine Niederung von 3 Legoas Durchmesser zwischen sich einschließen, und woselbst nun wieder die Granit - und Gneisbildungen vorherrschend sind, so wie auf der westlichen Seite der Serra da Moèda. Besonders zeigen sich aber in der Gegend des Arrayals da Caxoeira die mürben, viele Lachtern mächtigen, durch Graben zerrissenen Graniterdenschichten, mit vielen großblättrigen silberweißen Glimmerblättern und großen Schörlkrystallen.

Das Bassin dieser Gegend liegt etwas erhabener als das vorhererwähnte, und erzeugt die üppigsten Grassfuren, hie und da auch einigen fetten Waldboden. Der Arrayal da Caxoeira liegt in einer Höhe von 3405 Fuss, und sobald man den Rio dos Taboês von da aus passirt hat, ersteigt man das Gebirge von Caxoeira. Bis zu der Höhe von 4135 Fuss, bei deml einzeln stehenden Hause, Henriques genanut, erhebt sich der Gneis, alsdann beginnt ein schmales

Lager von rothbraunem mürben Thouschiefer, werauf alsdann Itacolumitquarz in mächtigen Bänken lagert. Das Streichen dieser Gebirgslager ist zwischen der 10ten und 11ten Stunde und ihr Einfall nach Osten in 45 bis 50°. Der Weg führt nun über eine Legoa weit oben an dem westlichen steilen Abhange des Gebirges hin, und endlich durch eine tiefe Kehle, die 4695 Meereshöhe hat, und woselbst die Schichten des Eisenglimmerschiefers am östlichen Abhange beginnen, über den Gebirgsrücken in das Thal von Villa Rica an dem östlichen Abhange der Serra hinab.

Beschreibung einiger auf diesem Wege gesammelten Fossilien.

Sandstein, als nierenförmige Kugeln, welche hohl sind, und Bergkrystalldrusen mit Chalcedon eingeschlossen enthalten. Von der Serra de Josô.

Sandstein, sehr eisenschüssig, dicht mit eingesprengtem falsrigen Zeolith. Ebendaher.

Jaspis, brauner, rothlicher und gelber in bunten Farben als Geschiebe aus dem Rio Abacté und Indaia.

Kieselschieser, schwarzblauer, aus dem Rio Indaia.

Manganerz, schwarzes, in kleinen Geröllen in Gestalt von Mandeln. Von der Serra de Pitangui.

Magneteisenstein. Von dem Pico de Itabira.

Magnetischer Eisenglauz, dicht und metallisch glänzend. Ebendaher.

Schörl, schwarzer, in großen losen Krystallen als dreiseitige Prismas. Aus den Campos von Caxoeira.

Schwefelkies, als Geschiebe in cubischen Krystallen, wovon der größte 27 Cubikzoll hat. Von Pitangui.

## Anmerkungen zum neunten Abschnitt.

1) Von der Bleimine bis zur Fazenda de S. Anna, welches auf dem nächsten von mir eröffneten Wege 171 Legoas beträgt, wozu man gewöhnlich 4 Tage gebrauchte, um sie zurückzulegen, existirte während meinen ersten Reisen dahin nicht eine einzige Niederlassung, und man war genöthigt im Freien zu campiren. Ich ließ daher auf den bequemsten Stationen einige Hitten errichten zum nächtlichen Schutze, und späterhin bewirkte ich, daß einige vermögende Soldaten, die ich als Ordonauz bei mir hatte, sich daselbst mit ihren Familien ansiedelten. Dem Einen wies ich die Landspitze zwischen der Werra und Fulda an, dem Andern das rechte Ufer der Werra, und so entstanden hier in kurzer Zeit viehzuchttreibende Landgüter, mit allen Bequemlichkeiten für Reisende. Auch stationirte Soldaten in den Zwischenräumen waren zur Erleichterung der Ueberfahrten über die Flüsse angestellt worden.

2) Ich habe schon früher erwähnt, dass dieses Gebirge das linke Ufer des Rio das Velhas begleitet, keineswegs aber als eine ausgezeichnete große Gebirgskette angesehen werden muss, da sich dieselbe sowohl südlich als nördlich in die Hochebenen verliert, und nur seitwärts nach Osten durch ablaufende Gebirgsarme mit dem Hauptgebirge der Serra do Espinhaço in Verbindung steht. Es bleibt aber immer bemerkungswerth, nicht nur wegen seiner Höhe, sondern dass selbst auf den höchsten Erhabenheiten und Plateau's desselben, reiche Goldlavras betrieben wurden, unter welchen eine, o Buraco da Monica genannt, wegen ihres Reichthums sich besouders ausgezeichnet hat, in welcher auch ein weißes silberartig glänzendes Erz, sowohl in großen derben Stücken als auch eingesprengt in Quarz erscheint, wahrscheinlich auf einem Quarzgauge oder Lager, welches ich für metallisches Tellur hielt. Da die Eutdeckung desselben durch Herrn Dr. Schüch, welcher dasselbe auf den Goldhalder fand, in der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Brasilien geschah; so mangelte mir die Gelegenheit dasselbe genauer zu untersuchen. Auch verdient bemerkt zu werden, dass die Tapanhoacanga bis zu einer Höhe von 4800 Fuss an manchen Orten den Gebirgsrücken, gleichsam wie einen Ueberguss übernieht, besonders den schon oft erwähnten siddichen Theil, welcher unter dem Namen der Serra da Boa Morte bekannt ist. Der beinahe gleichförmig höchste Gebirgsrücken sieht sich von N. nach S. und hat ungefähr eine Länge von 18 Legoas, von da aus erniedrigt sich alsdann derselbe zum Hochlande hinab. Itacolumitquarz, Eisenglimmerschiefer und Tapanhoacanga sind die Hauptgebirgsarten des hohen Theils dieses Gebirges, mit hervorstehenden

Kuppen von Magneteisenstein und Eisenglanz.

3) Ich ertheilte in meinem geognostischen Gemälde den Namen Itabirit den in so großen Felsenmassen anstehenden zusammengesetzten Eisensteinbildungen, die oft mehrere hundert Fuss Mächtigkeit haben, ja sogar über tausend Fuss ansteigen. wie z. B. an der Serra da Piedade bei Villa Nova da Rainha und die aus Eisenglimmer, blättrigem meistens dichten Eisenglanze, mangnetischem Eisenstein, wenigem Quarze und Eisenkiesel zusammengesetzt sind, und größtentheils ein körnig schiefriges Gestige haben, oft sind sie aber auch gans dicht und die Uebergänge von einem zum andern sind so unbemerkbar, dass das Ganze nur eine einzige Masse auszumachen scheint. Vorzüglich wegen dieser ihrer Zusammensetzung der verschiedenen Eisensteinarten, und ihrer genauen Verbindung mit einauder, so wie zur Vermeidung der jedesmaligen näheren und weitläuftigen Beschreibung derselben, da in ihnen noch überdem als zufällige Gemengtheile, Gold, Talk, Chlorit und Strahlstein erscheinen, auch Uebergänge in Eisenglimmerschiefer, Itacolumitquarz, Brauneisenstein, seltner in Jaspis wahrzunchmen sind, umfaßte ich dieses ganze Ge-- bilde mit dem Namen des Itabirits, weil der hohe Pic von Itabira sich dadurch besonders auszeichnet. Vorzugsweise ist er auf dem Itacolumitquarz aufgelagert, indessen findet man ihn auch auf dem Thouschiefer und er gehört unstreitig der Urbildung an. Kommt er geschichtet vor, so ist seine Schichtung deutlich und parallel mit der Hauptgebirgsart, die ihn begrenzt, er zeigt alsdann ein schiefriges Gestige, ragt er aber in unförmlichen müchtigen ungeschichteten Felsenmassen empor, so sind seine Bestandtheile feinkörnig oder auch dicht, und alsdann gleichen diese Felsenmassen den Auflagerungen des Urtrapps, indem sie als hohe groteske Felsen in Mussen isolirt, emporstehen oder auch Bergkämme bilden, deren Fuss mit losgebrochenen scharfkantigen Trümmern dieses Gesteins Wie schon gesagt, nm die öfteren Beschreiumgeben ist. bungen dieser zusammengesetzten Eisensteinberge zu umgehen,

gab ich ihnen den dieselben auszeichnenden Namen, Itabirit. Will man ihn als selbstständige Gebirgsart gelten lassen, oder als der Itacohumitquarz-Bildung untergeordnet, dieses lasse ich dahin gestellt seyn. Er kommt freilich nicht in so ausgedehnten Erstreckungen vor wie der Eisenglimmerschiefer, welchem man die Ehre einer besondern Gebirgsart ebenfalls nicht gönnt, allein er bält noch immer die Parallele mit mehreren Gebirgsarten aus, die man als Solche auerkannt hat.

## Zehnter Abschnitt.

Interessante mineralogisch - geognostische Reise in den District von Sabara und Villa nova da Rainha.

(S. die Karte und das Profil Nr. IV.)

Es giebt unstreitig für den Geognosten so wie für den Mineralogen und Bergmann keine interessanteren Gegenden. als die, welche man auf einer Excursion von einigen 30 Legoas in der Rundung von Villa Rica aus über Caza branca, oder über Antonio Pereira und Capanema nach Rio das Pedras, und von da nach Sabará, machen kann, indem man alsdann den Rückweg über Villa nova da Rainha, Catas Altas und die Stadt Marianna wählt. diesem kleinen Bezirk von einigen 60 Quadratlegoas Flächeninhalt liegen nicht nur die höchsten Gebirgserhebungen Brasiliens, zu denen der Itacolumi bei Villa Rica, die Serra do Caraça bei Catas Altas und Inficionado, und die Serra da Piedade bei Villa nova da Rainha gehören, und die zu ersteigen sich wohl der Mühe lohnt, sondern man findet auf dieser Tour auch beinahe alle in Minas vorkommenden Formationen der Goldbildung und alle möglichen eingeführten Arten bergmännischer Arbeiten. Wäschereien und Aufbereitungsarten, so daß derjeuige, dem besonders um die Kenntnis dieser drei Gegenstände zu thun ist, eine vollkomme Befriedigung finden wird, ohne entferntere Reisen deshalb unternehmen zu brauchen.

Die in dieser Circumserenz zwischenliegenden Gegenden können eigentlich als ein mit Thälern nach allen Seiten durchschnittenes Massengebirge betrachtet werden, zur großen Gebirgskette der Serra do Espinhaço gehörig, die sich gleichsam wie durch knolligte Auswüchse hier in die Breite ausdehnt. Obgleich auf diesen Bergmassen keine ausgezeichnete und bestimmte Richtung eines Hauptgebirgrückens emporragt, da die einen Erhöhungen ihre Richtung von O. nach W., die andern von N. nach S. und noch andere nach den Diagonalen der vier Weltgegenden nehmen, so zieht sich doch die Hauptwasserscheidungs - Erhöhung der Serra do Espinhaço hindurch, von deren westlichem Abhang alle Gewässer dem Rio de S. Francisco zuströmen, die von dem östlichen aber zu dem Flussgebiete des Rio Doce gehören. Die beiden Ausgangspunkte dieser Wasserscheide aus dem Massengebirge sind in S. die Serra do Ouro Preto bei Villa Rica, in N. die Serra de S. Joac, zwischen Montalvas und S. Joas. Wählt man den Weg über Caza branca, so übersteigt man die Serra da Caxoeira, welches die Fortsetzung der Serra do Ouro Preto ist, deren in dem vorhergehenden Abschnitte Erwähnung gesche-Bevor man aber dahin kommt, muss erst noch der Gebirgsarten in dem Thale von Villa Rica gedacht wer-Thouschiefer und Talkschiefer treten hierin vorzugsweise auf den tiefsten Punkten hervor. Ersterer theils als feste graue Felsenmassen, theils aber auch als verschiedentlich gefärbtes mürbes Gestein, aus welchem die ihm untergeordneten Lager von Talk - und Chloritschiefer vom schwarzen Zeichenschiefer an bis zu silberweißen Farben, so wie den grünlichen des Chloritschiefers, als Kuppen und abgerundete Bergköpfe emporstehen, und muldenförmige Vertiefungen mit tief eingerissenen Graben zwischen sich haben. Die Hügel und Graben um Cabeças und Padre Faria sind in dieser Hinsicht die belehrendsten. Nach-

dem man bei Cabeças, dem westlichen Ende von Villa Rica, den Bach von Passa - Dez passirt hat, führt der Weg längst dem hohen Gebirge von Ouro Preto immer bergan auf abgerundeten kleinen Vorbergen, bis man sich endlich beinahe an dem Rücken des Gebirgs befindet, von wo aus man die letzte Höhe übersteigt, und nun auf der entgegengesetzten Seite den Weg fortsetzt. Ehe man zu dem letzten Gipsel kommt, betritt man fortwährend den mürben Thon- und Talkschiefer, welchen die Herren v. Spix und Martius für einen modificirten Glimmer halten. da enthalten sie viele Nester und Adern eines zertrümmerten Quarzes und mancher, besonders der Talkschiefer von silberweißer Farbe, ist oft voll von kleinen microscopischen Krystallen, welche Schörlkrystalle zu seyn scheinen, anderer von dunklen Farben, besonders der zeichenschieferartige enthält sternformige und cubische Eindrücke, die wahrscheinlich durch ausgewitterte Kiese entstanden sind. und in den kleinen Hälungen der Abdrücke findet man zuweilen gediegen Gold in kleinen Körnern und zarten Schuppen. Auch enthält der grünliche Talk- oder Chloritschiefer bei der an dem Berge gelegenen Kirche von S. Francisco de Paula, Kyanit in Nestern.

Da diese Gebirgsart, welches dieselbe ist, worinnen hei Capaô und Boa Vista die Topase und Euklase, bei Congonhas do Campo der Gang des rothen Bleierzes, bei Caldeiroes die rothen und grünen Kupfererze vorkommen, von Mawe einmal für wirklichen Glimmerschiefer, ein andermal für Thonschiefer, von den Herren von Spix und von Martius für einen modificirten Glimmer, von mir aber für einen in Talk – auch in Chloritschiefer übergehenden Thonschiefer und Itacolumitquarz gehalten wird; so geht aus diesen getheilten Ansichten und Meinungen hervor, dass diese

Gebirgsart einen ganz besondern Character haben muss, weshalb sie von dem Einen bald für dieses, von dem Andern bald für jenes angenehen wird, je nachdem sie sich den Reisenden in ihrer Verschiedenartigkeit darstellte. Nur dem länger in diesen Gegenden sich aufhaltenden Beobachter kann es gelingen, den Haupttypus der Gesammtsormationen aussindig zu machen; wo der blosse Durchreisende nur durch den ersten Eindruck verleitet, trennt oder zusammensetzt, lässt sich jener nicht mehr irre führen. vielen oft wiederholten Beabachtungen und Vergleichungen, die er zu machen Gelegenheit hat, führen ihn weit sieherer zum Ziele das Wahre auszufinden, als die nur oberflächlichen eines Reisenden, der nicht lange Zeit an einem Orte verweilen kann. Da ich nun in diesem ersten Falle bin, so theile ich hierüber aussührlich meine Beobachtungen mit und überlasse sie dem Urtheile der Geognasten.

Diese talkschieserartige Gebirgsart, möge sie nun modificirter Glimmer - oder Thouschiefer heifsen, lehnt sich entweder an den Elsenghimmerschiefer, oder den Itacolumitquarz oder den Thouschiefer, und es bleibt nur noch auszumitteln, ob sie auch tief zwischen den Lagerungen dieser Gebirgsarten niedersetzt, da sie dasselbe Streichen und denselben Einfaltwinkel der Schichten mit den angrenzenden genannten Gebirgsarten hat. Z. B. bei Cabeças in Villa Rica stehen diese weichen Gebirgsarten zwischen dem Eisenglimmerschiefer und dem festen Thanschiefer der Serra do Ouro Preto und den Bergen von Saramenha, und bilden daselbst die hügelformige Ausfüllung des Thals von Passa Dez bis zum Engpass, wa sich dieser Bach mit dem Ribeirao de Saramenha vereinigt, und woselbst der Urthonschiefer in hahen Felsenbergen hervortritt mit demselben allgemeinen Fallen und Streichen der Gehirgsschichten der

Nachbarschaft; bei Capad de Lane und Boa Vista stehen sie entweder zwischen Kisenglimmerschiefer und Thouschiefer, oder auch ganz zwischen Thouschiefer, die niedrigen Berge und Hügel bildend, worinnen die Topase und Euklase erscheinen; bei Antonio Pereira haben sie ihren Stand im tiefen Thale zwischen Urkalkstein und Itacolumitquarz, und sind sehr goldreich auf Lagern; die Fortsetzung der Serra da Caxoeira auf den Höhen von Capas über Chiqueiro d'Allemaô hinaus bis beinahe zur Kisenhütte von Prata zeigt vorzugsweise diese Gebirgsart mit untergeordneten sandigen Lagern, so wie auch mit untergeordneten Lagern von großspieglichtem Kisenglanz, Quarz - und Eisenglimmerschiefer; bei der Eisenhütte von Morro do Pilar macht sie einen vollkommnen Uebergang aus schwarzem Zeichenseluefer in schiefrigen Kisenglanz. Auf diese Art stellt sie sich dem Geognosten im Großen dar und meistens in einem sehr mürben Zustande, der auf große Erstreckungen oft ganz in einen erdigen übergeht, einen vollkommnen erdigen Talk darstellt oder auch eine Art Walkererde. Dem Mineralogen erscheint sie unter Gestaltungen, wovon Herr Bergrath Zinken folgende Beschreibungen giebt, die derselbe von Exemplaren in memer kleinen Sammlung gegeben hat.

Thouschiefer in Talkschiefer den Uebergang machend und dadurch dem Zeichenschiefer nahe kommend, am Fusse von Villa Rica. — Dies ist eine sehr merkwürdige Gebirgsart: sie ist talkartig schimmernd, schiefrig, dankelaschgrau, vollkommen sehreibend; auf dem Bruche verhält sie sich ganz wie milder Zeichenschiefer, indem sie eben so feinblättrig und spänelnd auf dem Längenbruch und matt auf dem Querbruche erscheint. Sie läßt sich leicht

schneiden, aber schwer spalten, da sie nicht grad -, sondern krummschiefrig ist, sie ist mit ganz dünnen Lagen von goldgelbem schuppigen Talke überzogen. Das merkwürdigste ist dabei, daß sie eine große Menge sternförmiger Eindrücke enthält, welche größtentheils mit gelbem Eisenocker angefüllt sind. Diese sternförmigen Eindrücke bestehen aus 5 bis 6 Rhomben, an welchen die beiden rhomboidalen Flächen nach ihrer längsten Diagonale zugeschärft aind, theils verzogen, theils unregelmässig, theils ziemlich regelmäßig, nach innen zur Hälfte durcheinandergewachsen und dadurch einen 5 oder Gstrahligen Stern bildend. Entstehung scheinen diese Eindrücke sternförmig durcheinander gewachsenen drei Rhomben des gemeinen Bitterspathes (Hausmann) oder Rautenspathes (Steffens) zu verdanken, welcher nachher aufgelöst ist. Die Hölungen sind mit einer Lage von blättrigem Talke ausgefüllt, jedoch nicht alle Flächen der Krystalleindrücke, sondern gewöhnlich Paar um Paar.

Sohiefriger Talk vom Morra de S. Francisco de Paula in Villa Rica. Schmaragdgrün ins Spangrüne; auf dem Striche weiß; glänzend in Wenigglänzende, vom Wachsglanz in den Perlmutterglanz übergehend, an dem Kanten durchscheinend. Bruch gebagen schiefrig, Bruchstücke acheibenförmig, stark zusammenhängend, so daß man sie nach Aufhebung der stärksten Coharenz zerreißen kann, und sie das splittrige Ansehen von gespäneltem Holze haben. Er ist weich, so daß er Eindrücke des Nagela annimmt, milde, nicht aonderlich schwer zerspringhar, fühlt sich kalt und etwas fettig an, und hat ein Gewicht von 2,745. Vor dem Löthrohre schmelzt er für sich zum weifsen Email. Dieser schiefrige Talk acheint mitten innen zu atehen zwischen gemeinem und achiefrigen ader ver-

härteten Talke. Uebrigens enthält dieser Talkschiefer in höchst microscopischen Theilen Magneteisenstein oder magnetischen Eisenglanz eingesprengt.

Schiefriger Talk aus Serro do Frio. lenweis gelblich, weiß und grau ins Bleigraue, wolckig Er ist auf dem Striche an den grauen Stellen grau, an den weißen weiß, bei letzteren giebt er kein Pulver, sondern kleine Schüppchen vor der Feile. Er ist glänzend ins Wenigglänzende wie der Vorige, an den Kanten unbedeutend durchscheinend. Auf dem Bruche zeigt or eine besondere Anneigung zum Schuppigen. Unter dem Microscope erkennt man, dass die grauen Stellen von eingemengtem Eisenglanze herrühren; (daher auch an manchen Orten seine vollkommne Umwandlung und Uebergang in Eisenglanz), Vor dem Löthrohre fliesst er zu weissem Kmail an den weißen Stellen, an den grauen schmilzt er zu einer schwarzen, dem Magnet etwas folgsamen Schlacke.

Talk mit Eisenglimmer in schiefrigem Gemenge von Sabará. Diese merkwürdige Gebirgsart hat eine eigenthümliche Bildung. Sie ist aus Eisenglimmer und Talk so innig verbunden, dass sie ganz homogen zu seyn scheint, und nur erst unter der Loupe ihre Natur offenbart. Mit bewaffnetem Auge erkennt man freilich, dass sie aus Eisenglimmerschüppchen und Talk im innigsten Gemenge bestehe, so dass sie davon ein seingetiegertes Ansehen erhält. (Diese Art macht den Uebergang des Eisenglimmerschiefers in Talksschiefer.)

Schuppiger Talk von der Lavra das Goyabeiras bei Congonhas do Campo. Von grünlich blauer und gelber Farbe, weich, fast zerreiblich, feinschuppig, von schiefriger Textur, ganz durchwebt mit 6eckigen prismatischen Hölungen, theils mit Eisenoxyd, theils mit Rothbleierz ausgefüllt. Die prismatischen Hölungen sind wahrscheinlich vom Schörl entstanden. Daß zersetzter Talk ein specksteinartiges Ansehen gewinnt, ist bekannt.

Als Zusatz dieser Beschreibungen des Herrn Bergrath Zinken muß ich noch folgender Exemplare Erwähnung thun.

Schuppiger Talk mit körnigem Quarze von dem Morro das Lages in Villa Rica, in einem körnig schieftigen Gefüge mit vorherrschendem Talke von bläulichen, grünlichen, röthlichen und silberweißen Farben, als Uebergang des Itacolumitquarzes in Talkschiefer.

Weicher achuppiger Talk, auch erdiger, ohne allen Zusammenhalt als den, welchen ihm die Feuchtigkeit des Bodens verleiht, von allen möglichen Farben, die sich stellenweise auf den Lagerstätten auszeichnen. Aus den Topasgräbereien von Capas. 1) Grundlos sinkt man in diesen Boden bei anhaltendem Regenwetter.

Ich habe vorsetzlich diese verschiedenartigen characteristischen Kxemplare von weit von einander entfernten Orten auserwählt, um nur zu zeigen, dass diese Bildung sehr häusig vorkommt und muss dabei nur erwähnen, dass so verschiedenartig sie auch sind, sie gewöhnlich in miteinander verschmelzenden Lagern immer beisammen vorkommen und nur eine Bildung ausmachen, die nach meinen Ansichten irrigerweise von den Herren v. Spix und v. Martius für einen modisicirten Glimmer gehalten wird.

Sobald man diese Gebirgsart auf dem nun ferner zu beschreibenden Wege an der letzten zu ersteigenden Höhe der Serra da Caxoeira verläßt, kommt man an den Eisenglimmerschiefer, welcher den Itacolumitquarz bedeckt, der auf dem höchsten Rücken der Serra in großen mächtigen Bänken zum Vorschein kommt. Zur Linken blickt man in das tiese Thal von Tripul, woselbst in den von diesem Gebirge herabkommenden verschiedenen Bächen sich, nebst Goldsand, viele Zinober-Körner sinden. In welcher Gebirgsart diese ihren Ursprung nehmen, habe ich nach den sorgtältigsten Untersuchungen nie aussinden können. Die Körner sind vollkommen abgerundet und selten von der Größe einer kleinen Bohne. Was noch bemerkungswerther ist, daß sich dieselben nicht nur in den Bachbetten vorsinden, sondern ich fand sie auch, aber nur sehr einzeln, in der spärlichen Dammerde auf hervorstehenden Bergkuppen dieses Thals. Ihre Erscheinung an diesen Orten bleibt eben so räthselhast als das Vorkommen der Diamanten auf den Bergen.

Von dem Rücken der Serra geht man längst demselben hin bis zu dem im vorigen Abschnitte erwähnten Hause von Henriques, und von hier steigt man in das eigentliche Bassin und Flussgebiet des Rio das Velhas hinab. läfst den Weg links nach Caxoeira und wendet sich rechts über den Rio das Taboés nach dem Arrayal da Caza branca, und von da nach dem Arrayal do Rio das Pedras. ist durchgehends das Grundgebirge, auf welchem bei dem Hause von Anna de Sá, nicht fern von der Brücke do Rio das Velhas, ein Kopf von Hornblendegestein zum Vorschein kommt. An den Ufern des Flusses erblickt man viele verlassene Gold-Lavras, die auf Cascalho ihre Arbeit trie-Auf der Höhe von Passa tempo tritt Thonschiefer der Goldbildung mit Quarzlagern hervor, wie der von Morro de S. Antenio bei Congonhas de Campo,

In dieser Gegend kommt der Weg von der Rechten in die Straße, welche von Villa Rica über Antonio Pereira führt; um nun mit der Beschreibung der Gebirgsarten auf diesem Orte nicht zurückzubleiben, kehre ich wieder nach

Villa Rica zurück und ersteige von da das hobe steile gegen 5000 Fusa erhabene Gebirge von Ouro Preto, an dem Morro de S. Sebastiao. Die Gebirgsschichten schießen hier unter einem Winkel von 60 bis 70° nach S. dem Thale von Villa Rica zu, und haben ihr Streichen in der 6ten Stunde, jedoch dreht und wendet sich dieses an andern Stellen dieses Gebirges bis zur 3ten Stunde. Da, wo die Gebirgsarten nicht durch bergmännische Arbeiten zerrissen sind, bedeckt die Tapanhoacanga die ganze Oberfläche des Abhanges, und mit Schwierigkeit würde man die Lagerungsfolge der darunter verborgenen Gebirgsschichten errathen müssen, wenn nicht die an diesem Gebirge so zweckwidrig eingeführte Methode des Abspülens (trabalho de talha aberto) alle Gebirgsschichten bis zu der Tiese des goldleeren Thonschiefers (Bizarra verdadeira) aufgeschlossen hätte. Lagerungsfolge derselben von Unten nach Oben ist folgende: Thouschiefer ohne Goldgehalt, welcher nicht durchsenkt ist und das Liegende der Goldbildungen ausmacht. Auf diesem rnht das vorzüglich goldhaltige Quarz - und Carvoeira - Lager (man sehe hierüber im 6ten Abschnitte nach) von 2 Palmen bis 2 Lachtern Mächtigkeit. Hierauf folgt der Itacolumitquarz, hier nur von wenigen Lachtern Mächtigkeit mit untergeordneten Lagern von chloritartigem Talkschiefer und vielen Quarzgängen und Trümmern. liegt unmittelbar und glatt gesondert, der durch Quarzkörner gestreifte goldhaltige Eisenglimmerschiefer, mit einer Mächtigkeit von 6 Lachtern, und auf diesem wie übergossen erscheint das goldhaltige Eisenstein - Conglomerat oder Tapanhoacanga von 1 bis 14 Lachtern Mächtigkeit. Durch alle diese Schichten hindurch bis zum Thonschiefer findet man dieselben durch die genannten Arbeiten mit tiesen Graben und Schluften zerrissen, und an manchen Stellen, z. B.

dem Morro das Lages sind die obern Lagen bis zu dem festen Itacolumitquarz völlig hinweggeschwemmt und dieser steht nackt zu Tage an mit seinen vielen hundert durch-Längst diesem verwüsteten Abhange setzenden Gängen. zieht sich mit einer Ausdehnung von einer halben Stunde. die Stadt Ouro Preto, sonst Villa Rica genannt, und hoch an dem Berge hinauf zwischen dem aufgewühlten Boden liegen Hütten armer Faiscadores, (Leute, die keine eigne Layras haben und sich von dem Abfalle der andern nähren) ganz oben auf dem Gipsel die Kapelle von S. Sebastiaô. dem Schutzpatron dieses Berges. Der Itacolumitquarz steht hier mit seinem ursprünglichen Ausgehende zu Tage an, und längst dem Gebirgsrücken hin hat man ehemals besonders viel auf den ausgehenden goldhaltigen Lagern, die hier zum Vorschein kommen, gearbeitet. Gegenwärtig ernähren diese nur noch einige arme freie Neger. 2).

Von S. Sebastiac führt der Weg von dem Rücken nur einige hundert Fuss sanst bergab, und man besindet sich alsdann auf der sich hier über eine halbe Legoa in die Breite erstreckenden Gebirgshöhe, die als Knotenpunkt mehrerer zusammenlaufenden Gebirgsarme mit dem Hauptgebirgsrücken der Serra do Espinhaço zu betrachten ist, woselbst auch die ersten Quellen des Rio das Velhas ihren Ursprung baben, und mit dem Corrego d' Andrada beginnen, der wegen seines Goldgehaltes noch manchem armen Neger den Unterhalt giebt. Itacolumitquarz ist über diese ganze Höhe verbreitet, indem er nach und nach eine ganz horinzontale Lagerung zeigt, und nur dann erst, wenn man noch einen zweiten kleinen Bach passirt ist, nimmt er eine, der an dem Gebirge von Villa Rica ganz entgegengesetzte Neigung der Schichten nach N. an, die an dem steilen Abhange des Morro de Antonio Pereira eben so stickel nach N. zu einschießen wie bei Villa Rica nach S. Von dem Fusse des Gebirgs von Villa Rica bis zu dem Fusse des Gebirges von Antonio Pereira, beträgt die gerade Richtung wohl nicht mehr als eine Entfernung von zwei kleinen Legoas und die Lagen des Itacolumitquarzes beschreiben in diesem Durchschnitte, einen hohen abgeplatteten Buckel von zwei tausend Fuss Höhe. Es fragt sich nun hierbei, ob das bei Villa Rica und bei Antonio Pereira unter dem Itacolumitquarze erscheinende goldhaltige Quarz - und Carvoeira - Lager sich unter dieser großen gebogenen Fläche auch fortzieht, in welchem Falle alsdann hier noch ein außerordentlich großes Feld der bergmännischen Beatbeitung unangetastet sich austhuen und durch Schächte aufzuschließen seyn würde, oder ob diese Goldlager durch die auf der Höhe weit mächtigeren Lagerungen des Itacolumitquarzes verdrückt werden.

Von dem erwähnten kleinen Bache aus ersteigt man eine kleine Anhöhe, deren Gipfel wie ein mit Estrig übergossener Boden der Tapanhoacanga erscheint, und von hier hinab erblickt man tief unten in einem kesselförmigen, von allen Seiten eingeschlossenen engen Thale, den Arrayal von Antonio Pereira, berühmt durch seine reichen Goldlavras. Zur Linken setzt von dem Hauptgebirge ein Bergkamm nordwestlich fort, an dessen entge--gengesetztem Abhange und Fuße die schon oben genannten Orte S. Antonio de Caza Branca und Rio das Pedras liegen, der mit gebogenen Rücken sich aber wieder nach N. nud N. O. wendet, und alsdann die felsigte Serra do Caraça Zur Rechten von Antonio Pereira liegen die von bildet. dem Hauptgebirge durch eine tiesere Thaleinsenkung getrennten, etwas niederen Kalksteinberge (primit. Kalkstein). Zwischen diesen Bergen fliesst der goldreiche Bach von Antonio Pereira, zu dem zwischen Felsengründen hervorkommenden nur 4 Stunde weit entlegenen Rio Goalaxo, an welchem ein mächtiges gezacktes steiles Felsengebirge hoch sich aufthürmt, und das Thal von Antonio Pereira zu verschließen scheint.

Der hinabzusteigende steile Gebirgsabhang von Antonio Pereira, ist beinahe eben so sehr durch die bergmännischen Arbeiten zerrissen und verwüstet, wie der von Die aufeinanderfolgenden Gebirgslagen sind Villa Rica. auch ganz dieselben, nur mit dem Unterschiede, das hier zwischen den Schichten des Eisenglimmerschiefers ein mächtiges Lager von Brauneisenstein, wie bei Cocaes erscheint. welches ebenfalls goldhaltig ist, allein wegen seiner grosen Festigkeit wenig benutzt wird. Es ist von 5 bis 8 Palmen Mächtigkeit, und enthält oft große Drusen von schönem Glaskopfe, so wie auch kostbare Drusen von Scorodit und arseniksaurem Eisen, die man unter denen, durch die von den Lavras herabgespülten Bergmassen, am Fusse des Berges findet. ')

Die Tiefe des Thals ist durch die hier in verschiedemen Nuançen erscheinenden talkigen Gebirgsarten ausgefüllt, wie bei Villa Rica. Sie sind daselbst aber in einem noch mürberen und erdigeren Zustande, indem dahei zu bemerken, daß wenn man dieselben gegen 60 his 80 Palmen durchsenkt, man auf ein außerordentlich reiches Goldlager kommt, dessen Reichthum in manchen Lavras so beträchtlich ist, daß man in einigen Stunden viele tausend Cruzades gewonnen hat, z. B. in der von Matta Cavallos, die Arbeiten aber nicht fortsetzen konnte, weil das trichterförmige Loch, welches man gegraben, durch die von allen Seiten sich herbeidrängenden Gewässer durch das

weiche Erdreich zusammenstürzte, und Arbeiter und Aufseher begrub.

Merkwürdig sind nächst dem tiefen Wasserloche der Lavra do Matta Cavallos, die vielen senkrecht in den dichten und splittrigen, theils körnigen und zum Theil . quarzigen Urkalkstein, einsetzenden Quarzgänge, mit dem auf einem derselben vorkommenden erdigen lockeren Schwefel, so wie nicht fern davon, der in einem erdigen Braunsteinlager eingelagerte grobkörnige Beryl. Der Quarzgänge an der steilen Felsenwand sind hier wohl gegen zwanzig nebeneinander, in dem geringen Raume von hundert Schritten ungefähr und einige von 3 Palmen Mächtigkeit. Die Gänge setzen nach N. zu ein und das Streichen der Schichten des Kalksteins ist in der 6ten Stunde mit einer Neigung von von 40 bis 60° nach N., parallel mit den nebenstehenden Gebirgsarten. Der Quarz dieser Gänge ist goldhaltig und einige sind sehr reich, allein da das Gestein so außerordentlich fest ist, so ist man in einigen nur wenige Palmen tief eingedrungen. Der vorkommende lockere Schwesel sindet sich auf einem dieser Gänge als Salband in einer Kluft von wenigen Zollen Mächtigkeit. Die feinen Pulvertheilchen des Schwefels sind theils krystallinisch, theils geflossen mit rundlichen Ecken, so wie feine Gummikörner. Farbe ist zum Theil schmutzig schweselgelb und honiggelb.

Das genannte Braunsteinlager in der Nachbarschaft, welches aus erdigem Schwarzbraunsteinerz besteht, und zum Theil sandig ist, scheint hier den talkigen Gebirgslagern des Thales anzugehören, und gränzt zunächst an den erwähnten Kalkstein. Es erstreckt sich nur sichtbar auf die geringe Ausdehnung von wenigen Schritten. In demselben eingelagert oder vielmehr nur ein Nest bildend, so wie der Wawelit bei Villa Rica, kommt der körnige

Baryt vor, von welchem ich zwar seit mehreren Jahren einige Handstücke besaß und nach Deutschland schickte, dessen Lagerstätte ich aber nie erforschen konnte, indem man behauptete, daß sie aus der Nachbarschaft von Marianna herrührten, bis ich ihn endlich durch einen Zufall an diesem Orte entdeckte, weshalb ihn auch Herr Bergrath Zinken, der ihn für eine ganz neue Barytart erkannte, nach meinem Namen Eschwegit benannte. 1).

Der Ort und das Thal von Antonio Pereira mögen ungsfähr in demselben Niveau wie das Thal von Villa Rica liegen, wo nicht etwas tiefer, und es steht zu erwarten, daß dieser Ort durch die Arbeiten der Englischen Minen-Compagnie, welche die so reiche Lavra von Matta Cavallos gekauft hat, wieder mehr in Aufnahme kommen werde, indessen muß ich beiläufig erinnern, daß nicht nur zu der Kröffnung dieses Bergwerkes ein sehr gescheidter Directeur gehört, sondern vorzüglich auch geschickte Bergzimmerleute, denn der Druck der weichen Gebirgsarten, so wie der Andrang der Wasser ist von allen Seiten so stark, daß die Zimmerung, wenn sie nicht sehr gut ist, kaum Widerstand leisten wird, und daß man zum Hauptstollen sich der Maurung wird bedienen müssen.

Eine halbe Stunde von Antonio Pereira hatte ich auf meine Kosten eine kleine Eisenhütte in einem Wiesenthale an dem Fuse des steilen Felsenberges von Timpopeba erbaut, welcher aus Itacolumitquarz mit Eisenglanz und Eisenglimmer besteht, von denen ungeheure Bruchstücke an dem Fuse des Berges umberliegen. Hinreichendes Wassergefälle eines klaren nie versiegenden Baches, schöne Waldung in der Nachbarschaft, die Nähe von Villa Rica und viele naheliegende Ortschaften, wo eine beträchtliche Einenconsumtion atatt findet, eigneten das romantische Wie-

senthal vorzüglich zur Anlegung dieser kleinen Anstalt, die ich nachgehends, da ich nicht immer selbst gegenwärtig seyn konnte, und wegen der Schwierigkeiten einer guten Administration, verkaufte.

Die Arbeiten auf Gold in dem Thale von Antonio Pereira, so wie auch in dem Rio Goalaxo beschränken sich jetzt fast einzig auf die von wenigen Faiscadores, und der Verfall des so freundlich gelegenen ehemals wohlhabenden Ortes ist mit jedem Jahre sichtbarer. Vorzüglich würde er sich zu einem Fabrikorte für Eisenwaaren eignen, wenn man auf die Erhaltung der an dem Rio Goalaxo hinaufund hinabgelegenen Waldungen Rücksicht genommen und man auf Anpflanzung neuer in den durch die barbarische Cultur und Waldbrände verwüsteten Landstrecken bedacht seyn würde.

Von Antonio Pereira aus führt ein unbequemer Felsenweg über das hohe Itacolumitquarz - Gebirge zur Linken, nach dem Arrayal de Capanema, woselbst die Eisensteinbildungen mit dem Itacolumitquarz die benachbarten Gebirgsarten ausmachen. Man hat hier auch eine kleine Eisenhütte nach meinem Modelle der von Pratta errichtet, welche ihr Eisen sogleich zu Werkzeugen verschmiedet und guten Absatz hat. Der Arrayal das Pedras, woselbst man in die Hauptstrasse von Sabará kommt, auf der ich nun weiter fortschreiten werde, ist nicht fern hiervon.

In der Nachbarschaft des genannten Arrayals bei Attode Pires erscheint der rethe mürbe Thonschiefer der Geldbildung mit vielen Klüften so wie in der Lavra des Morrode S. Antonio, indem die Ablösungen derselben mit schwarzem Erdkobalte überzogen aind, so wie ich es im fünften Abschnitte schon beschrieben habe. Bei S. Vincent durchsetzt diese Gebirgsart in westlicher Richtung ein beträchtlicher goldhaltiger Quarzgang.

In der Tiefe des Hauptthales des Rio das Velhas tritt ost der Gneis unter den darauf sitzenden Lagern einer mächtigen lehmigen aufgeschwemmten Dammerde hervor. welche ein unterliegendes goldhaltiges Lager von Geröllen und eckigen Steinen bedeckt, welches längst den ganzen Usern dieses Flusses bis zu der Villa de Sabará hin ein Gegenstand der Bearbeitung und reichlicher Ausbeute war. jetzt aber meistens ausgebaut und größtentheils verlassen ist. Es war der Hauptgrund der Bevölkerung dieser Gegenden und der vielen kleinen Dörfer und einzeln stehenden Häuser, die man allenthalben erblickt, deren Armuth aber mit Abnahme des Goldgewinnstes von Tag zu Tag mehr zunimmt. Rio das Pedras, S. Vicent, S. Antonio da Rio assima, Sa. Rita, Raposo, Congonhas da Sabará und Arrayal Velho, muss man nur in der Nähe betrachten. um von ihrem Verfall überzeugt zu werden. Nur noch einige sehr wenige opulente Minenbesitzer zeichnen sich unter dieser allgemeinen Armuth aus, worunter die Erben des Coronel Barboza, der Capitaô Mor Agustinho und der Padre Freitas besonders gehören. 1).

Von der Lavra des Padre Freitas bei Congonhas da Sabará sagen die Herren v. Spix und v. Martius folgendes: "der dicht mit Gesträuch bewachsene Berg (woran die Lavra liegt) läuft von N. nach S. und besteht aus demselben grünlichgrauen, violetten und röthlichen Thonschiefer wie das Ufer des Rio das Velhas bei S. Rita (dieselbe Formation des Urthonschiefers, wie an dem Morro de S. Antonio bei Congonhas do Campo). In ihm streichen meistens von NO. nach SW. Gänge eines grauen dichten Quarzes, der neben vielem Schwefel auch Kupferkies und Gold enthält. Hie

19 \*

and da wittert aus dem Gestein ein Gemisch von Alaun und schweselsaurem Kupfer unter der Form eines weißgrauen Pulvers aus. Die sogenannte Mine besteht in Gruben und Löchern, aus denen das goldreiche Material durch Sprengen und durch den Hammer gewennen, und durch Neger in die Pochwerke hinabgebracht wird. Letztere, ganz einfache Pochmühlen liegen etwas tiefer an einem aus der Höhe herabgeleiteten Bache; zunächst jeder derselben ist ein unvollkommnes Schwemmwerk angebracht, Tröge nehmlich mit Kuhhäuten belegt, in welchem der durch Gitter vom Gröberen abgesonderte Schlich mit Schaufeln und den Füßen umgerührt wird. Längst dem Bache hinab sind ebenfalls Kuhhäute, mit den Haaren nach oben, ausgespannt, um so den herabgeführten Goldstaub aufzufangen und von Zeit zu Zeit auszuklopfen. Damit jedoch die größeren Steine als auch der übrige Goldstaub nicht entführt werde, sind noch mehrere Gitter und drei große tiese Reservoirs vorhanden. Die gröberen Steine werden von den Gittern in die Pochwerke zurückgebracht, der Goldstaub aber aus dem in den Behältern zurückgehaltenen Schliche durch Auswaschen mittelat der Gamellen gewonnen. Der Eigenthümer dieser Mine ist bei der Einrichtung seiner Goldwäschereien davon ausgegangen, das eine weitläuftige Vertheilung des Spülwassers und ein öfteres Hin- und Herleiten des Schliches gegen den Verlust an Goldstaub sichere. Allerdings sind die hiesigen Austalten zweckmäßiger, als in den meisten Minen dieses Landes; jedoch geht auch auf diese Weise eine beträchtliche Menge des feineren Staubes verloren. Das Gold der Mine des Padre Freitas hat, wie das der benachbarten Lavras von Congonhas und Itabira do Campo, wegen Beimengung anderer Metalle nur 19 Quilates (Karat) Gehalt, die Mine entschädigt aber den Eigenthümer durch

den Reichthum der Krze und gehört zu den ergiebigsten der Provinz, denn sie soll in der letzten Zeit jährlich gegen 50000 Cruzados abgeworfen haben." (Ueber die Aufbereitung der Golderze habe ich weitläuftig in dem Pluto-Brasiliensis gehandelt und weise darauf hin.)

Als mineralogische Merkwürdigkeit erscheint in dieser Lavra ein goldhaltiges Erz, welches Herr Hofrath Hausmann für eine besondere Varietät, des Magnetkieses anerkannt hat.

Eine kleine Stunde von Congonhas liegt an dem Rie das Velhas die Villa de Sabará, einer der vier Hauptorte der Provinz, in welchem ein Goldschmelzhaus und eine Intendenz sich befindet, in welcher immer das meiste Gold geschmolzen wurde, von 19 bis 233 Karat Feinheit. Die den Ort umgebenden Berge bestehen aus Itacolumitquarz, Eisenglimmerschiefer, Thouschiefer und Talkschiefer, welche alle goldhaltig sind. Die Herren von Sp. und v. M. erwähnen auch noch eines sehr schönen fleischrothen und weisen dichten Marmors, der auf dem linken Ufer des Rio das Velhas brechen soll, sie lassen uns aber in Zweifel, zu welcher Classe von Gebirgsarten er gehört. Auch bricht in der Nachbarschaft ein schönes, festes, grünliches, talkartiges Gestein in großen Bänken und dem ähnlich, dessen ich in dem dritten Abschnitte bei Brumado erwähnte, aus welchem hier die Portale der Kirchthüren gehauen worden. Hie und da ist demselben ein messinggelber Schwefelkies beigemengt. Wahrscheinlich gehört dieses Gestein als untergeordnetes Lager dem Itacolumitquarz zu, so wie ein ihm ähnliches bei der Stadt Marianna, und ein anderes bei Sumidouro, auch in der Nachbarschaft von Marianna, welches außerordentlich reich an eingesprengtem Golde ist.

Sabará liegt 2295 Fuss Meereshöhe, und von da aus führt eine gute neue Straße nach der 3 Legoas entfernten Villa de Caeté oder Villa nova da Rainha genannt, welche um mehrere hundert Fuss höher liegt 6). Auf dem Wege dahin liegen die ehemals durch ihren Goldreichthum bekannten Arrayaes, Pompéo und Cuyabá, deren Hauser jetzt fast alle in Ruinen liegen; man sollte glauben, dass vor Jahrhunderten eine feindliche Armee hier durchzog und ihre Zerstörungen ausgeübt, denn Bäume, Büsche und Gras überdecken schon die Steinhaufen, und doch rührt dieses von nichts anderm her, als dass die Eigenthümer ihre Häuser verließen, und dieselben den Würmern und Ameisen überließen, erstere zernagten das Holz, letztere untergruben die Mauern, und in wenigen Jahren stürzte das Ganze zusammen. Auf diese Art ergeht es in kurzer Zeit allen Wohnungen in Brasilien und besonders auf dem Lande, welche eine Zeitlang nicht bewohnt sind. Thonschiefer mit goldhaltigen Gängen und Lagern ist in diesen Gegenden die Hauptgebirgsart. Hie und da bestehen die höchsten Berge aus Eisensteinfelsen, wodurch sich besonders das zur Linken des Wegs sich emporhebende Gebirge, die Serra da Piedade genannt, auszeichnet. Bei Cuyabá sind dem Thonschiefer aufund eingelagert, so wie bei Villa Rica, die talkigten Gebirgsarten mit goldhaltigen Gängen. Das allgemeine Streichen der Gebirgsschichten ist in der 3ten Stunde und ihre Neigung 60° - 70° nach S. O. Der Rio Sabará, an welchem die Strasse hinauf führt, war ebenfalls sehr goldreich, doch jetzt ist er nur noch ein Gegenstand der Bearbeitung für arme Faiscadores.

Der Mühe lohnt siehs von der Villa de Caeté aus, die benachbarte Serra da Piedade zu ersteigen, deren Hauptgebirgsrücken ungefähr eine Stunde lang ist, sich von O.

nach W. zum Rio das Velhas hinzieht, und an seinem Fusse in O. mit der Serra de S. Joaû und Serra da Lappa zusammenhängt. Ohne einigen Ausenthalt langt man über die Arrayaes de Mondéos und N. Sa. da Penha, nach einer Stunde auf dem Gipfel des Berges an, bei der kleinen Capelle da N. S<sup>2</sup>. da Piedade <sup>2</sup>). Bei der Brücke über den Rio Sabará und bei dem Arrayal de Mondéos bis zum höher gelegenen Arrayal da N. S. da Penha ist Gneis das Grundgebirge, mit einem Streichen seiner Schichten in der 12ten Stunde. Der Gueis ist sehr grobkörnig, enthält an seiner Oberfläche vielen verwitterten Feldspath und silberweißen Glimmer. Auf diesem Grundgebinge, welches die Herren v. Spix und v. Martius übersehen zu haben scheinen, ist der röthliche Thonschiefer aufgesetzt, auf welchem hie und da mächtige von dem höheren Gebirge abgerissene Felsenmassen der verschiedenen Eisensteinbildungen des Itabirits zerstreut liegen. Der Thanschiefer reicht hinan bis zum betzten und ateilsten Außatze des Berggipfels, dessen untere Lagen dem Hacolumitquarze angehören, der aber einen ao schnellen Uebergang in Risenglanz, Risenglimmer und Magneteisenstein (die Itabiritbildung) macht, dass der Incolumitquara hald versehwindet, und reiner Eisenstein in senkrechten Sohichten ansteht mit einem Streichen in der 3ten Stunde. Die Lagen des Kisensteins sind oft bandartig und festungsartig durch Quarz gestreift. Der Quarz ist zum Theil sehr fest und innig mit dem Eisenstein verwachsen, zum Theil erscheint er in losen Körnern, die auf der Oberfläche der Felsenmassen herausgewittert sind, wedurch diese ein zerfressenes Ansehen erhalten. Abhängen des Berges erscheint auch zuweilen die Tapanhoncanga als Ueberzug auf den Eisensteinfelsen. Die ganze Mächtigkeit des Eisensteins bis zu seinem höchsten Gipfel,

welcher 5460 Fuß hoch ist, beträgt nach meinen Messungen gegen tausend Fuss, eine Mächtigkeit, die man bis jetzt wehl noch nirgends in der Welt beobachtet hat. Die magnetischen Eigenschaften dieser Eisensteinmassen verhalten sich eben so wie an dem Pic von Itabira, deren ich im vorigen Abschnitte gedacht habe. Ungeachtet daß es beinahe seit einem Monate in diesen Gegenden nicht geregnet hatte, der Berg auch frei von allen Wolken und Nebeln war, so schwitzten dech die höchsten emperstehenden Eisensteinfelsen beständig eine Feuchtigkeit aus, die als klare Wassertropfen niederfiel, und am Fusse der Felsen in dossen Ritzen und Sprüngen wieder verschwand, ungeführ hundert Schritte tiefer aber als starke Quelle ohne Kisengehalt hervorsprudelte, die den Wallfahrern mach der Capelle, und den Bewohnern des Hospitiums das fürtrefflichste Trinkwasser liefert.

Der Gneis nimmt die ganze Thalniederung mit ihren Erhabenheiten bei der Villa de Caeté ein bis jenseit des Ribeiras Bonito und der Estallagem von Montalvas, wo alsdann der talkartige Thonschiefer erscheint, und Itacolumitquarz macht den Rücken der Serra de S. Joas, indem der östliche Abhang dieses Rückens nach dem Arrayal da Barra zu mit Eisenglimmerschiefer bedeckt ist. Die Richtung aller Schichten dieser Gebirgsarten ist hier in der 3ten Stunde.

Die Serra de S. Joat machte ehemals die natürlicheund vorzüglichste Grenzscheide der Wald- und Camposgegenden, nach denen man noch heutzutage in Minas so viele gleichnamige Orte zu unterscheiden pflegt, indem man sie durch die Zunamen de Matto Dentro oder de Campo bezeichnet, und sie haben diese Beinamen behalten, ungeachtet dass jetzt durch die Verwüstung der schönen Wälder

viele Orte schon nicht mehr im Walde, sondern auf nackten Campos liegen. Mit der Serra de S. Joad überschreitet man auch die Wasserscheide des Rio das Velhas und des Rio Doce; es gehört folglich dieser Rücken, der hier wohl kaum über 3000 Fuss Höhe hat, dem Gebirgsrücken der Von einem Golddistrikte schreitet Serra do Espinhaço zu. man über das Gebirge in den andern, alle Bäche und Rinnsalen sind goldreich und zeigen von dem Reichthum in den Gebirgen. Der Corrego de S. Miguel, der Ribeiraô de S. Joaô und der von Sumidoûro gehören zu diesen reicheren Gewässern, die beständig durch das Goldwaschen getrübt sind; sie vereinigen sich mit einander und ergielsen sich bei dem Arrayal da Barra in den Rio de Sa. Barbara, einem der Hauptzuflüsse des Rio Doçe, in welchem früher sehr viel Gold gewonnen wurde.

Brumado, einer der Hauptorte dieser Gegend, liegt beinahe in demselben Niveau wie Sabará und Marianna. Thouschiefer der Goldbildung ist die Hauptgebirgsformation der niederen Flussgegenden mit übergelagerten mächtigen lehmigten goldhaltigen Lagern. Aus dem Thonschiefer blicken hin und wieder Lager von Seifenstein hervor, wie in der Nachbarschaft von Congonhas do Campo, auch erscheint zwischen demselben ein senkrecht stehendes fast durchgehends nacktes Felsenriff aus Itacolumitquarz bei der Gapelle do S. Francisco, welches mit dem Fusse der Serra do Caraça zusammenhängt, und sich alsdann in der niedern Gegend verliert. Die Schichtenrichtung desselben ist zwischen der 10ten und 11ten Stunde, theils senkrecht, theils mit einer geringen Neigung nach O. Von hier kommt man nach dem großen Arrayal de Cattas Altas und der reichen Lavra des Goarda Mor Innocencio, am Fusse der Serra do Caraça, die sich von dieser östlichen Seite als ein steiles,

schroffes und wildes Felsengebirge darstellt, am bequensten aber von hieraus zu ersteigen seyn soll.

Die v. Sp. und v. M. sagen folgendes über diese Gegenden:

"Die Goldmine des Goarda Mor Innocencie wird schon seit 80 Jahren bearbeitet, früher mit sehr vielen, jetzt nur mit 80 Negern. Auf dem weißen Quarzschieser (Itacolumitquarz), der den Hauptstock des ganzen Gebirges bildet, liegt ein mächtiges Lager des eisenhaltigen oder angenannten Eisenglimmerschiefers, welches in einer Höhe von 30 bis 40 Klastern entblößt, steile staligraue Wände dar-Diese Gebirgsart besteht aus einem seinkörnigem rauchgrauen Quarze, und stahlgrauem feinkörnigen Eisenglanze, der die Stelle des gemeinen Glimmers vertritt. Gewöhnlich ist sie dünn, selten bis zu einem Fuss dick geschichtet, oft bei großem Quarzgehalte fast zerreiblich, und auf den Ablösungen mit gelblich braunem Eisenocker Hie und da kommt darinnen großblättriger, meistens wellenformig - gebogener, derber Eisenglanz vor. Der sogenannte Eisenglimmerschiefer streicht in der Stunde 22 (10ten Stunde des Bergm. Comp.) nach N., und fällt unter Winkeln von 50 bis 80° nach O. Mehr oder weniger vom Quarze abgesondert, kann sein Eisengehalt 50 bis 70 Procente betragen. Man bemerkt Uebergänge in reinen Eisenglanz, häufiger aber noch in Quarzschiefer, der die Hauptformation ausmacht, und dem er nur als mächtiges Lager untergeordnet ist. Gegen den Gipsel des Berges wird diese Bildung von der, bereits bei Villa Rica beschiebenen Eisensteinflötzformation (Tapanhoacanga) bedeckt, in welcher große Stücken von Quarz eingewachsen sind. Die größten und reichsten Stücke von Eisenerzen, die bei dem Goldwaschen nicht zerschlagen werden können, werden von den Negern auf dem Kopfe aus der Mine getragen, und längst dem Berge vor dem Hause zu einem hohen Wall aufgeschichtet, der die größten Schmelzwerke Jahrelang zu beschästigen im Stande wäre. Das Gold ist von goldgelber Farbe, und kommt zwischen dem Eisenghimmerschiefer in feinen Körnern vor, die viele einzelne Krystallisationsflächen zeigen und bisweilen so ineinander gewachsen sind, das sie mehrere Zolle lange, dünne, röhrenförmige, aneinanderstoßende Reihen bilden. Auch im Eisensteinflötze und im Quarze kommt Gold vor, mehr aber noch auf den Ablosungen des derben Eisenglanzes selbst. Ein mächtiger Bach fällt zur Regenzeit aus dem oberen Theile des Berges in die hinterste Schlucht, welche das Eisenglimmerschieferlager des Berges bildet, bringt die, aus dem Eisensteinslötze auf der Höhe des Berges losgerissenen Goldtheilchen mit sich, und wäscht den Schlich aus dem zerreiblichen Eisenglimmerschieser ebenfalls durch. Ein Theil desselben wird in einen, unterhalb der Fazenda vorgerichteten Teich herabgeführt, und hieraus das edle Metall mittelst der Putias (Batias) ausgewaschen. Beim Schmelzen erhält das hiesige Gold, wahrscheinlich durch die beträchtliche Beimengung von Braunstein, Arsenik und Spiesglanz, vielleicht auch von etwas Platina, eine sehr hellgelbe Farbe; wenigstens behauptete unser Wirth dieses Metall schon erhalten zu haben." \*)

Von dem Hauptgebirge der Serra de Caraça (Carassa) sagen diese Herren nur sehr wenig in mineralogischer und geognostischer Hinsicht, und nur beiläufig, indem sie die sehönen Naturscenen beschreiben, wird erwähnt, das das

<sup>\*)</sup> Durch die Beimischung von Platina erhält das Gold keine helle, sondern eine dunklere stahlartige Farbe. v. E.

Gebirge aus Quaraschiefer (Itacolumitquarz) besteht, und daß man in den großen Strecken des entblößten Quarzschiefers schmale Gänge und Trümmer von dichtem glänzenden Fettquars bemerkt, in welchem Kyanit und Rhäticit außetzen, hie und da auch Findlinge von gemeinem Kyanit und Rhäticit sind gewöhnlich bläulichgrau in's Lichthimmelblaue übergehend, aber selten rein, meiatens achmutzig. Der gemeine Schörl stellt mittelmäßig große, nebeneinandergewachsene daher undeutliche Krystalle dar. Da die Oberstächen dieser Findlinge mit rothem Thone überzogen sind; so schließen diese Reisenden, daß sie der Formation der Tapanhoacanga angehören, woran ich aber zweiße, da ich mich nicht entsinne jemals darinnen Schörl eingewachsen oder eingeknetet gefunden zu haben. dahingegen in der lehmigten, dicken, meistens goldhaltigen Dammerde, die man so oft an den Abhängen der Berge und in den Thälern findet, das Erscheinen von Schörlkrystallen nichts Seltnes ist. Sie sagen ferner: "Der Berg ertönt an mehreren Orten von unterirdischen Gewässern, die sich zwischen den Ritzen und Ablösungen des Gesteins durchdrängen, und endlich noch unten als kühle Quellen zum Vorschein kommen. Auf der Ostseite ist der Abhang der Serra so steil, der schmale Steig mit so vielen losen Felsentrümmern bedeckt, dass man nur mit Gesahr in das Thal von Inficionado kommen kann."

Von Cattas Altas führt der Weg nach der fünf Stunden entlegenen Stadt Marianna über die Fussberge, und durch die Thäler des östlichen Abhanges der Serra do Caraça, durch die ehemals wegen ihrer vielen reichen Goldwäschereien berühmten, jetzt ganz verarmten Ortschaften, Agua Quente, Inficionada, Bento Rodrigues und Camargos, welche in einer Meereshohe von 2355 bis 2565 Fus liegen. Bei

Agua Quenta entspringt eine warme Quelle aus dem Kisenglimmerschiefer, welche einer näheren Untersuchung wohl verdiente. Von da kommt man über die niedere Serra de Tapanhoacanga, deren ganze Oberfläche mit dem in dieser Gegend so weit verbreiteten Eisenstein-Conglomerat bedeckt ist, nach der reichen Lavra von Catta Preta bei Inficionado, die wegen ihres ehemaligen, jetzt nur verborgenen Reichthums, von der Englischen Minen-Compagnie angekauft wurde, weil man noch große Hoffnungen in der Tiefe hat, Hoffnungen, welche die ehemaligen Besitzer aus Mangel an bergmännischen Kenntnissen und Unvermögen nie realisiren konnten. Die Gebirgsart daselbst ist ein beinahe schwarzer, aufgelößter, kalkiger und fetter Thouschiefer mit fast stehenden Schichten, zuweilen in Eisenglanz und Eisenglimmerschiefer übergehend, zwischen welchem schmale goldhaltige Quarzlager mitten innen liegen, und parallel mit den Schichten niedersetzen und fort-Man trieb darauf einen zweckwidrigen offenen Pingenbau (trabalho de talho aberto), ohne für einen Abzug der Gewässer zu sorgen, welche durch Rosarios (Paternosterwerke) gelößt wurden. Da die Wände der weichen, durch die Feuchtigkeiten aufgelösten schmierigen Bergmasse, immer nachstürzten, und immer wieder aus der Tiefe herausgeschafft werden mussten, so konuten diese Arbeiten nie tief genug betrieben werden, und man behalf sich nur mit dem Reichthume der Oberfläche. dieser Lavra ist graugelb, seine Feinheit kann aber durch zweckmäßige Einschmelzung bis zu 23 Karat gebracht werden.

Auf den goldhaltigen Lagern dieser Lavra sollen vollkemmen abgerundete Quarzgeschiebe vorkommen, eine Krscheinung, die um so merkwürdiger ist, da hier von keiner angeschwemmten Lagerstätte die Rede seyn kann. Der Goldgehalt soll um so beträchtlicher seyn, je mehr solcher Geschiebe vorhanden sind. Besonders schöne, doppelte Aseitige Pyramiden magnetischen Eisensteins, finden aich daselbst in, dem dichten und schiefrigen Eisenglanze von außerordentlich regelmäßiger Gestalt und von der Größe einer Erbse bis zu der eines kleinen Hühnerei's.

Seitwärts zur Rechten von der Straße nach Bento Rodrigues, dicht unter dem hohen und steilen Gebirge der felsigten Caraça, liegt die Fazenda eines gewissen Capus. Duzaês, welcher aus einem Bache der Nachbarschaft, statt Gold, einen feinen Sand gediegenen Kupsers erhielt. Die Gebirgsart, durch welche dieser Bach seinen Lauf nimmt, besteht aus einem schwarzen Thonschieser, der in horizontalen Schichten erscheint mit vielem eingesprengtem Schwefelkiese, auch wenigem Kupserkiese. Wahrscheinlichist dieser Thonschieser, der ganz mürbe ist, das Muttergestein des gediegenen Kupsers.

Zwischen Bento Rodrigues und Inficionado übersteigt man einen Bergkamm, der von der hohen Caraça abläuft, und zwischen dem Rio Pereicaba und dem Goalaxo die Wasserscheide macht. Er besteht aus Itacolumitquarz mit einem Streichen der Schichten zwischen der 9ten und 10ten Stunde, und einem Einfall derselben von 50 bis 60° nach Zwischen Bento Rodrigues und Camargas findet man auf den tieferen Punkten der Gegend Gneis anstehend. mit ein - oder aufgelagertem Grünstein, so wie mit Bergköpfen von Talkselriefer und Seifenstein. An dem Morro da Palha gegen der Lavra des Coronel Fernando überfindet man ebenfalls Grünstein auf Gneis; der Morro da Caçada zeigt aber Itacolumitquarz, mit einem Streichen der Schichten in der 11ten Stunde und östlichem Einfall

von 60°. Am Corrego do Teixeira findet mau vielen magnetischen Eisenstein als Findlinge, welcher wahrscheinlich in dem benachbarten Eisenglimmerschiefer, der nebst Thonschiefer die Berge bildet, seinen Ursprung hat. Von hier aus tritt man nun in das hoch aufgeschwemmte Thal von Marianna, an dem Ribeirao do Carmo. Zur Rechten erblickt man das hohe kahle Gebirge von Sa. Anna, und den zerrissenen Vorsprung des Morro do S. Antonio, als östliches Ende der Serra do Oiro Preto, dessen Fuss von dem Ribeiras de Oiro Preto, der zwischen tiefen Felsenschluchten aus den höheren Gebirgen von Villa Rica herabkommt, bespült wird, und die reiche Lavra da Passagem ven dem Morro de S. Antonio trennt, indem das reilsende Wasser sich über 100 Fuss tief in einen sehr festen Glimmerschiefer fast senkrecht eingefressen hat. Glimmerschiefer mit tombackbraunem, auch grauen Glimmer macht daselbst das Grundgebirge. Das Streichen der Schichten desselben ist von S. nach N., und das Einfallen derselben nach O. in 45 bis 50°, und enthält viele kleine Quarznester mit Schwefelkies und dem schönsten lasurund himmelblauen Kyanit. Auf dem Glimmerschiefer ruht rother mürber Thonschiefer von einigen Lachtern Mächtigkeit mit vielen schwarzen Mangan-Körnern, die als verhärtete Kerne an der Oberfläche herausfallen, doch nicht so mandelförmig gestaltet sind wie die von Pitangui. Auf dem Thonschiefer sitzt das goldreiche Quarz - und Carvoeira-Lager mit außerordentlich vielem goldhaltigen Arsenikkies. Auf diesem von 3 Palmen bis 3 Lachtern Mächtigkeit. ruht der Itacolumitquarz von der unbedeutenden Mächtigkeit einiger Lachter, alsdann Eisenglimmerschiefer und an diesen stoßen die talkigen Gebirgsarten, nebst dem Thonschiefer, die alsdann abwechselnd mit Itacolumitquarz bis

zu dem hohen Itacolumi hinansteigen, und hie und da, besonders an dem Abhange des Morro de S. Antonio mit der Tapanhoacanga-Kruste überzogen aind.\*)

Hiermit schließe ich meine vorzüglichsten mineralogisch-geognostischen Beobachtungen in Brasilien, die sich
über eine Oberstäche von 6 Längen- und 8 Breitengraden
in vielen Richtungen erstrecken, und deren Ausdehnung
zusammengenommen, eine Linie von mehr denn 1200 Legoas
in die Länge betragen würde. Hebt man die Haupt-Resultate aus diesen Beobachtungen heraus; so ergiebt sich
Folgendes, was besonders die Ausmerksamkeit der Geologem
verdient.

1) Die große Verbreitung der Urgebirgsarten in einem Flächenraume von ungefähr 15552 Quadrat-Legoas, und das vergleichungsweise beschränkte Vorkommen der Uebergangs und aecondairen Bildung, so wie fast der gänzliche Mangel tertiairer Formationen, deren Verhältnisse zu einander, in Zahlen von Hundertheilem ausgedrückt, ungefähr folgendermaßen sich verhalten: wie

Urgebirgs-, Uebergangs-, secondaire, tertiaire Gebirgsarten, 75: 15: 9,999: 0.001

oder dieses Verhältnis auf die 15552 Quadrat - Legoas angewendet, so würden die verschiedenen Gebirgsformationen folgenden Raum einnehmen:

Urgebirgs-, Uebergangs-, secondaire, tertiaire Gebirgsarten,

11664 - 2332,8 - 1555 - 0,2 Quadrat-Legoas,

2) Die so auffallende Haupttrennung der granitischen und der schiefrigen Urgebirgsarten durch den großen Gebirgsrücken der Serra do Espinhaço; die ununter-

<sup>\*)</sup> S. die beigefügte Durchschnitts - Karte Nr. II.

- brochene Verbreitung ersterer von diesem Gebirgazuge nach O. bis zu dem Meere hin, und den Kinfiuss welchen sie auf die Vegetation besonders haben.
- 8) Die Nebeneinanderlagerungen und öfteren Wiederholungen der verschiedenen granitischen Urgebirge \*)
  und ihre Uebergänge in einander, sowohl nach der
  Breite der Schichtungen als auch vorzüglich ihren Längen und Neigungs-Richtungen nach, so dass man sie
  alle insgesammt für ein Produkt gleichzeitiger Entstehung halten muß.
- 4) Die öfteren Wiederholungen der verschiedenartigsten nebeneinandergelagerten schiefrigen Urgebirgsarten, die ebenfalls nur als ein gleichzeitiges Ganze zu betrachten sind.
- 5) Der allgemeine Parallelismus der Schichtenrichtung von N. O. nach S. W. und das östliche Einfallen derselben, wovon jedoch die Itacolumitquarz-Bildung mit ihren Verwandten die öftersten Abweichungen macht.
- Die große Verbreitung des Itacolumitquarzes als höchste Gebirgszüge.
- 7) Die Erscheinung der großen weit verbreiteten Eisensteinberge und der so merkwürdigen Tapanhoncanga.
- 8) Die großen Erstreckungen der talkigen Gold und Edelsteinhaltenden Gebirgsarten der Urbildung.
- 9) Die fast allgemeine Verbreitung des Goldes in den schiefrigen Urgebirgsbildungen, so wie in den aufgeschwemmten, und die Geldleere in den granitischen.

<sup>\*)</sup> Zu den granitischen Urgebirgsarten zähle ich besonders den Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Syenit, Grünstein und Hornblendegestein.

- 10) Die wenige Metallhaltigkeit der Uebergangshildungen.
  - 11) Der gänzliche Mangel an Petrefacten in dem Kalkateine.
  - 12) Das Vorkommen natürlichen Schwefels in Urgebirgen.

## Beschreibung einiger auf dieser Tour gesammelten Mineralien.

Scorodit mit arseniksaurem Eisen, in Brauneisenstein von Antonio Pereira. Herr Hofr. Hausmann schreibt mir Fol-- gendes darüber: "Das für Scorodit gehaltene Fossil stimmt allerdings in allen Eigenschaften mit dem Minerale überein, welchem man in Sachsen diesen Nameu gegeben. Ich habe ein kleines Pröbchen davon genau geprüft, und gefunden, dass dieser Scorodit nichts anders als arseniksaures Eisen ist, und stimmt in allen wesentlichen Merkmalen mit dem sogenannten Würfelerz von Cornwall überein; nur die Krystallisation scheint freilich nicht übereinzustimmen. wenn man nehmlich als Krystallform des arseniksauren Eisens, wie gewöhnlich den Würfel annimmt. Betrachtet man aber diesen Würfel als ein rechtwinklich vierseitiges Prisma, so lässt sich die Form allerdings mit der des sogenannten Scorodits reimen, der in Quadratoctoedern krystallisirt, deren End - und Grundecken öfters abgestumpft sind. Stossen diese Abstumpfungen zusammen, indem die Octoederflächen verschwinden, so ist ein Prisma vorhanden, welches wohl zufällig mit den Dimensionen des Würfels erscheinen kann. "

Nach meiner Wägung ist das specifische Gewicht desselben bei 15°R. = 2,900, und hiernach gewinnt Herrn Hofr. Hausmanus Meinung auch mehr Gewicht, daß dieses Fossil mehr dem Würfelerz als dem Scorodit angehört.

Schwefel, natürlicher. Er besteht aus feinen sandartigen, theils krystallinischen, theils geflossenen mit rundlichen Ecken, gleich feinen Gummikörnern versehenen Körnchen, und ist von schwefelgelber ins Honiggelbe sich ziehender Farbe. Aus einem Quarzgange in primit. Kalkstein. Von Antonio Pereira.

Baryt, grobkörniger, ebendaher, und wovon die Be-

schreibung in den Anmerkungen gegeben. Das spezifische Gewicht desselben bei 15‡ Grad R. = 6,600.

Eisenglimmerschiefer mit einem goldfarbenen Asbestartigen Minerale. Dieses Fossil ist entweder innig mit dem Eisenglimmerschiefer verwachsen, oder man kann es auch in großen Knauern von demselben scheiden.

Farbe. Goldgelb, bräunlichgelb bis zum Chocoladen-

braunen.

Gestalt. In derben Massen oder auch eingesprengt. Glanz. Seidenartig glänzend.

Bruch. Fasrig und meistens sternförmig auseinander-

laufend, büschelförmig aneinandergehäust.

Herr Hofr. Döbereiner in Jena, welchem ich ein goldgelbes Exemplar davon zur Analyse gab, theilt mir Folgendes darüber mit: "Das in dem Brasilianischen Eisenglimmerschiefer aufgefundene goldfarbige Asbestartige Mineral, verhält sich chemisch wie ein inniges Gemenge von Kieselerde und Eisenoxyd; denn es zerfällt: 1) bei der Behandlung mit Kali im Feuer, in kieselsaures Kali, (welches sich in Wasser auflöfst), und in Eisenoxyd, (welches unauflöfslich zurückbleibt); 2) bei Einwirkung von Salzsäure, in salzsaures Eisenoxyd und pulverige Kieselerde. Das quantitative Verhältnis beider Bestandtheile ist:

55 Eisenoxyd {38,2 Eisen, 16,8 Sauerstoff; 45 Kieselerde {22,5 Silicum, 22,5 Sauerstoff.

Das Mineral kann daher als eine mechanische Verbindung von gleichen Antheilen Kieselerde und Kisenoxyd betrachtet werden. Ich vermuthe daß es ursprüglich Kieseleisen, d. h. eine Verbindung von Eisenoxydul mit Kieselerde gewesen, welches durch höhere Oxydation oder durch Aufnahme von mehr Sauerstoff erst in kieselsaures Eisenoxyd verwandelt worden. Ob diese Verwandlung durch Feuer oder Wasser veranlaßt worden, lasse ich uneutschieden, obgleich der außere Habitus des Minerals für einen ehemels geschmolzenen Zustand desselben spricht." Fund ort in der Nachbarschaft der Eisenhütte von Timpopeba

Fund ort in der Nachbarschaft der Eisenhütte von Timpopeba bei Autonio Pereira in Urgebirgen.

Feder - Alaun oder Haarsalz, von gelblichweißer Farbe.

Das Vorkommen ist mir unbekannt. Aus der Nachbarschaft von Capanema.

Magnetkies (nach Herr Hofr. Hansmann) von Congonhas do Campo, ein goldhaltiges Erz, welches als besondere

Varietät unter dem Namen des musch lichen Magnetkieses aufgesicht zu werden verdient; zuweilen sindet sich mit demselben verbunden ein Fossil in kleinen schwarzen, glänzenden, leicht spaltbaren Krystallen, welches wahrscheinlich nen ist.

Feinkörniges grünes Golderz von Congonhas de Sabará, enthält nach einer Analyse von Herrn Hoft. Döbereiner in 25 Gewichtstheilen

17,5 Gold,

4.9 Silber.

0,3 Kupfer,

2.5 Arsenikeisen.

0,2 Verlust,

25,0

Kyanit und Rhäticit, blaulichgrau von der Serra do Caraça und vorzüglich schöner lazurblauer, sehr breit und langstraliger aus der Lavra da Passagem bei Marianna. Das spezif. Gew. bei 16° R. ist

4,500 des lasurblauen von Passagem, 4,660 des graustraligen von Serro,

3,000 des weißen von Villa Rica.

Ein schwärzlichgraues, pechschwarzes auch Carvoeira. grünlichschwarzes zum Theil schiefriges Gestein aus meistens microscopischen Theilen von Quarz, schwarzem Manganhaltigen Eisenoxyde, nadelförmigem meistens zersetzten Schörl und Turmalinkrystallen zusammengesetzt, theils innig mit Arsenikkies gemengt, zum Theil ist derselbe auch eingesprengt darinnen, in Gestalt von Gerstenkörnern (in der Lavra da Passagem), das Gestein ist zum Theil zerreiblich, zum Theil sehr fest, das zerreihliche sühlt sich scharf en, als wenn man über glatten Wetzschiefer oder Schmergel streicht, und wird auch von Manchen als vorziiglich guter Wetzstein benutzt. Die ganze Masse ist innig mehr oder weniger mit Gold gemengt, und macht das vorziiglichste Goldlager in dem Gebirge von Villa Rica und andern Orten aus.

## Anmerkungen zum zehnten Abschnitte.

1) Da diese talkartig auch chloritartig scheinende Gobirgeart besonders die Lagerstätte der bei Capaô do Lane. Jozé Coria und Boa Vista vorkommenden gelben Topase und der Euklase ist; so verdient dieselbe, so wie das Vorkommen dieser edlen Steine darinnen, noch einer besondern Erwähnung und einer Auseinandersetzung dessen was früher schon dariiber bekannt worden ist, und insbesondere dessen was die Herrn v. Spix u. v. Martius deriiber sagen. Die Reisenden erklären sich folgendermaßen darifber: (1. Thl. p. 327.) "Die Grundlage des Gebirges ist auch hier (Capaô do Lane) der Gelenkquarz, jedoch steht derselbe selten in seiner zewöhnlichen Form, dagegen öfter der, von Eschwege Eisenglimmerschiefer genannten Abänderung, zu Tage an. Auf ihm liegen mächtige Loger eines modificirten Glimmers, den man auch erdigen Talk nennen könnte. Dieselben bilden niedrige, abgerundete Hügel, in welchen man an drei verschiedenen Orten, vorzüglich aber zunächst der beiden genannten Meierhöfe (Capaû u. Lana) jene edlen Steine (die Topaso) findet. Unmittelbar hinter der Fazenda do Lana ist ein Higel auf der einen Seite, im Umkreise von mehr als zwei Tagewerken und bis auf eine Höhe von 60 Fuls durch Regen und künstlich herabgeführte Wasser so aufgeweicht, dass er einem Breie gleicht, und sich ohne sich im Einzeln zu vorschieben immer tiefer herabsenkt, u. s. w. die härteren Steine der aufgelößten Formation sind die Trimmer eines oft ganz bröcklichen weißen Quarzes, bisweilen mit losem Bergkrystalle durchmengt, und werden oft von einer weißen oder braunen eisenschüssigen Porzellanerde begleitet. Letztere, welche man hier Massa branca nenat, ist das sicherste Zeichen von dem Vorkommen der Topase, da sowohl zwischen ihr, als, jedoch seltuer, diese zwischen dem zertrümmerten und aufgelößten Quarze, lose und zerstreut liegen. Den fein aufgeweichten Glimmer von gelblich und tombackbrauner Farbe, den man erdigen Talk zu nemmen versucht ist, bezeichnen die Arbeiter mit dem Namen der Malacachetta. In ihm findet man de Topase chenfalls, aber minder häufig, als in jenen zerträmmerten Resten von Gängen, und zwar hat man sie nicht blos in dem aufgeweichten Theile der

Formation, sondern, wie namentlich bei Capaô, auch in dem noch sesten bemerkt. Gewöhnlich läust der die Topase enthaltende Quarzgang in einem Salbande von erdigem Talke, welcher sich von dem Nabeliegenden durch Farbe und Dichtigkeit unterscheidet und Formaçaô genaunt wird. Der Quarzgang, dessen Hauptrichtung wegen der Beweglichkeit der ganzen Masse nicht immer ganz die nehmliche ist, bei unserer Gegenwart aber von Mitternacht nach Mittag lief, hat eine Mächtigkeit von einem Zolle bis zu anderthalb Fuss und drüber, und wird von den Arbeitern sorgfaltig verfolgt. Nicht selten macht er große Nesterförmige Erweiterungen, welche nichts als tauben, zertriimmerten Quarz ohne Topase dar-Die Letzteren werden äußerst selten noch im Zusammenhange mit dem Quarzgesteine oder mit Bergkrystall gefunden; gewöhnlich sind sie auf der einen Seite abgebrochen; solche mit krystallinischen Endflächen an beiden Seiten haben wir selbst in der Grube nicht auffinden können u. s. w. Die Größe der Steine ist sehr verschieden, nach der Aussage der Arbeiter sind schon faustggroße Stücken gefunden worden. Die natürliche Farbe ist mannigfaltig, bald graulich, bald weingelb, dann eine Mittelfarbe aus Weingelb und Fleischroth. von verschiedenen Graden der Höhe. selten dunkelroth. Diejenigen Steine, welche in der Malacacheta gefunden werden, sollen die hellsten seyn. Einwohner verstehen auch, den Topasen durch Ausglüben eine künstliche, besonders rosenrothe Färbung zu geben u.s. w. Zugleich mit den Topasen kommen hier die Euclase (Safiras) vor, im Allgemeinen ist diese Steinart selten. "

Man erlaube mir über diese Textesworte der Reisenden folgende Bemerkungen zu machen: Die Grundlage des Gebirges, die zunächst bei Capaô als Geleukquarz in der Gestalt des Risenglimmerschiefers hervortreten soll, kann auf keine Weise zu dem Gelenkquarze oder meinem Itacolumitquarze gezählt werden, der als von dieser Gebirgsart getreunt betrachtet werden muß, und insbesondere da er namentlich bei Capaô ein ganz isolirtes Lager in dem Talkschiefer bildet, und sehr weit von dem Itacolumitquarze, sowohl nördlich als südlich, durch die Zwischenlagerungen des Thon- und Talkschiefers, getrennt ist, indem der Itacolumitquarz erst nördlich an dem höheren Gebirgszuge der Serra da Coxoeira erscheint, und südlich auf dem Morro de Deus te livre. Der Eisenglimmerschiefer bei Capaô bildet, wie schon gesagt, ein ganz abgesondertes Lager von unbedeutender Erstreckung, und ist den talkigen weichen Ge-

birgsarten hier untergeordnet. Will man für die in dieseile Thale und zwischen den höheren Bergen eingeschlossenen mürben Gebirgsarten, die sich in die Länge gegen drei Legoas ausdehnen, ein Grundgebirge annehmen; so kann dieses kein Anderes sein als der Thonschiefer, welcher nördlich von der Serra da Caxoeira nach dieser Gegend zu sein Einfallen hat, und alsdann den Uebergang in Talkschiefer macht. -Die Topase finden sich bei Capaô und Lana nicht nur an drei verschiedenen Orten, sondern in dem ganzen Thalstriche der Talkbildung von Boa Vista an bis Chiqueiro d' Alemao, nur mit dem Unterschiede, dass man an diesen Orten die Die Topasformationen erstrecken reichste Ausbeute erhielt. sich hier also auf eine Länge von mehreren Legoas in der Richtung von N. O. nach S. W., und die vielen alten verfallenen und zusammengesenkten Gruben oder Pingenlöcher. die man allenthalben auf dieser Erstreckung findet, beweisen die Existenz dieser edlen Steine in der gauzen Ausdehnung. -Was die Bencunung Malacacheta betrifft, so scheint hiermit ein Missverständnis obzuwalten, denn der Topasgräber, so wie überhaupt der Mineiro in Brasilien, versteht darunter nicht, wie die v. Sp. u. v. M. glaubten, den aufgeweichten Glimmer (?) von gelblich und tombackbrauner Farbe, den man, wie dieselben sogen, erdigen Talk zu nennen versncht ist, sondern die reinen in Blättchen und Scheibchen sich absondernden festen und biegsamen Glimmerblättchen, die man hier mit eingemengt findet, und an andern Orten selbst in großen scheibenformigen Tafeln gefunden, und sowohl in Minas, häufiger aber in Goyaz als Fensterscheiben benutzt werden. Unter dem Namen Malacacheta werden sie auch häufig nach-Rio de Janeiro gestihrt, woselbst sie statt des zerbrechlichen Glases zu den Schiffslaternen gebraucht werden. In den Topasgräbereien kommt sowohl der Glimmer, als auch der Talk auf den quarzigen und Steinmarkhaltigen Lagern krystallisirt vor, in kleinen 6seitigen Tafeln, und sowohl diesen als jenen nennt der Topasgräber Malacacheta. -

Ob die Topase auf Quarzgängen vorkommen, wie v. Sp. und v. M., auch Mawe behaupten, scheint mir nicht wahrscheinlich, vielmehr nach hundertmaligen wiederholten Beobachtungen, glaube ich überzeugt zu seyn, daß diese vermeintlichen Quarzgänge mur schmale Lagermassen sind, welche
parallel zwischen den Gebirgsschichten fortlaufen, die sieh
bald verlieren, bald wieder erscheinen, bald als mächtige
Lager, bald als schmale Streifen, und noch öfterer in derselben Richtung als Nester erscheinen. Die Richtung, in

welcher dieselben verlolgt worden, ist ganz dieselbe der Gebirgsschichten von N. O. nach S. W., und ich entsinne mich nicht sie jemals von S. nach N. beobachtet zu haben, eine Richtung, welche allenfalls durch das Verrücken der so weichen immer nachrutscheuden Gebirgsart entstehen konnte. --Was das Ausglühen der Topase betrifft, wedurch sie eine rosenrothe Farbe erhalten; so geschieht dieses nie durch die Einwohner von Minas, wohl aber von den Steinhändlern in Rio de Janeiro, indessen findet man aber auch natürlich rosenrothe Topase auf ihrer Lagerstätte. - Dass die umhüllende Masse der Topase auf ihren Lagerstätten keine Porzellanerde ist, sondern Steinmark, dieses habe ich in meinen früheren Bekanntmachungen schon dargethan, und ist weiterhin in den Anmerkungen über diesen Artikel von den Reisenden selbst berichtigt worden. Im Uebrigen stimmen diese Herren in ihren Angaben mit den Meinigen völlig überein, uur mit dem Unterschiede, daß sie die Gebirgsart für Lager eines modificirten Glimmers halten, ich hingegen sir einen mit Chlorit verbundenen Talkschiefer in allen Graden der Auflösung und Verwitterung oder nicht vollkommnem Zustande, welcher Uebergänge aus dem festeren und vollkommen diinnschiefrigen Gefüge, bis zu der erdigen weichen und fettigen Walkererde macht, (wozu sie auch benutzt wird), von allen möglichen Farbennamen, unter denen jedoch die bläulichen die vorherrschenden sind. Dafa diese Gebirgsart der Urbildung angehört, und gleichzeitigen Ursprungs mit dem Itacolumitquarz dem Thonschiefer und dem Eisenglimmerschiefer ist, darüber habe ich mich schon öfterer ausgesprochen, und besonders in meinem geognostischen Gemälde. Vergleicht man diese meine Bemerkungen nun über die Gebirgsart mit denen, welche Mawe ausspricht, und hält die der Hrn. v. Sp. und v. M. darneben, so wird man die Uebereinstimmung ersterer und letzterer mit Ausnahme der Benennung nicht verkennen, und man muß sich wirklich wundern, wie meine Freunde dennoch die Mawe'schen Ansichten über das Vorkommen der Topase für richtiger als die Meinigen halten (Anm. p. 332, 1. Thl.), da diese im Grunde eben so entfernt und wohl noch mehr von den Ihrigen sind. Mawe sagt: "die Topase bei Capaô setzten in schmalen Gängen in einem Thouschiefer auf, welcher in Glimmerschiefer übergeht; sie lägen nicht mehr auf ihrer natürlichen Lagerstätte; die Krystalle hätten alle nur eine Zuspitzung, und beständen nur in Bruchstücken, einige wären zwar auf Quarz aufgewachsen, allein dieser selbst käme nur als Bruchstück

vor; die Topase seyen in zerreiblich erdigen Talk mit Quarz und großen Eisenkrystallen eingehüllt" u. s. w.

Der Unterschied zwischen dieser und meiner Meinung besteht also in Folgendem: Mawe nennt das Gebirgsgestein Thouschiefer, der in Glimmerschiefer übergeht, und ich halte es für einen Thonschiefer, der in einen mit Chlorit verbundenen Talkachiefer übergeht. Beide Meinungen sind hierin von der v. Spix und v. Martius verschieden, indem diese Mawe meint, bloss einen modificirten Glimmer annehmen. daß diese Topase nicht mehr auf ihrer ursprünglichen Lagerstätte, folglich in einer angeschwemmten liegen milsten, was wohl kein gründlicher Geognost zugeben kann, und wovon ich weit eutfernt war, dieses je zu behaupten; ich stellte nur fragend die Schwierigkeiten auf, um die Erscheinung der zerbrochenen Krystalle zu erklären, welche auf ihrer natürlichen Lagerstätte mit Steinmark umhüllt sind, Schwierigkeiten, welche Herr Bergrath Zinken nachher so sinnreich gelöst hat. Mawe sagt, dass die Topase alle nur eine Zuspitzung haben und ich siihre an, dass ich mehrere mit zwei Zuspitzungen aus diesen Lavras besitze. Mawe fiihrt an, dass einige Topase zwar auf Quarz aufgewachsen, dieser aber selbst in Bruchstücken vorkomme. Dasselbe habe auch ich gesagt und noch hiuzugestigt, dass auch Quarzkrystalle in Topasen verwachsen vorkommen. Mawe spricht von zerreiblichem erdigen Talke, worin die Topase mit Quarz - und Eisenglanzkrystallen erscheinen, ich hingegen behaupte mit von Spix und von Martius, dass die Umhüllungsmasse Steinmark sey. Die Reisenden sagen nun: "Vergleicht man unsere Bemerkungen über das Vorkommen der Topase mit den Obigen; so ergiebt sich, dass dieselben weder im Chloritschiefer, noch in aus demselben entstandener Walkererde oder feinem, weißen Sande, sondern in einem fettigen, in Steinmark modificirten Glimmer (?) den man schuppiges Steinmark heißen kann, und in zerreiblichem, theils reinem, theils mit vielem Eisenocker gemengten Steinmarke, das von Quarzund Porzellanerde begleitet wird, vorkommen."

Aus dieser Erklärung geht eine Behauptung hervor, die wie aus meinen Bekanntmachungen darüber zu ersehen, von mir gar nicht aufgestellt wurde, denn wo von Talk-Chloritschiefer und Walkererde die Rede ist, wird dieses von der Gebirgsart verstanden, welches deutlich genug ausgedrückt ist und keineswegs von der unmittelbaren Umgebung der Topase, die ich für Steinmark erklärt habe, dem noch überdem ein weißer, seiner Quarzsand, Quarzstücke, Bergkrystalle, Eisenglanz, Kyanit, krystallisirter Glimmer und Talk u. s. w. beigemengt sind.

Ungeschtet Herr Ritter von Wagner, von welchem die Bemerkungen über die Topasformationen herrühren, beinahe Wort für Wort die Meinigen anführt, wodurch die fast gänzliche Uehereinstimmung mit denen der Herren von Spix und von Martius dargethan wird; so muß ich dennoch glauben, daß er ihnen nicht genug Außnerksankeit geschenkt hat; man begreift sonst nicht, wie er sie ganz verwerfen konnte.

- 2) Mawe segt (p. 299), das Gebirge von Villa Rica besteht aus Thonschiefer mit allen Abänderungen von dichtem blauen Dachschiefer bis zum Glimmerschiefer. An einigen Orten hat er regulaire Schichten, an andern confuse Massen. Schmale unregelmäßige durcheinanderlaufende Quarzgänge durchsetzen dasselbe.
- 3) Eine der schönsten Drusen dieses Fossils, die ich mit Herrn D. Pohl theilte, fanden wir bei dem Anseinanderschlagen eines großen Bruchstückes von Brauneisenstein. Das schöne schmaragd - lauch - und grasgrüne, so wie dunkelgriine der Krystalle, welche die innere ganze Fläche der hohlen großen Druse überzieht, gieht diesem Exemplar den Werth, unter sogenannten Prachtstücken aufgestellt zu werden. Wahrscheinlich wird es Herr Dr. Pohl auch näher geprüft haben, da ich dieses nicht konnte; indessen die diesem Minerale eigene Krystallisation von Rhombenoctaedern, so wie auch von Würfeln, war nicht zu verkennen, und löste das Problem so vieler anderen Exemplare von Branneisenstein. worinnen das grüne Fossil in kleinen Trümmerchen und Nesterchen undeutlich krystallisirt und derb erscheint, so wie in dem Exemplare, welches aus dem Sertat von Abacté herrühren soll, in welchem in dieser grünen Masse ein kleiner Diamant eingewachsen erscheint.
- 4) Herr Bergrath Zinken giebt folgende Beschreibung dieses Fossils, welches er einer chemischen qualitativen Analyse unterworfen: Es ist weiß ins Grüne und Blaue; nur derb, klein und grobkörnig krystallinisch abgesondert, die Körner treuuen sich sehr leicht. Von außen sind sie mit vielen drusigen Flächen, welche sich jedoch auf keine Kry-

stallisation zurückbringen lassen, begränzt, und von dreifschem, eine rhomboidelische Kerngestalt bildendem Durchgange der Blätter mit Winkeln, welche sich nicht sehr von dem Rechten entfernen. Die Spaltungsflächen sind starkglänzend von Perlmutterglanze, dem Glasglanze sich nähernd. In gespaltenen Stücken vollkommen durchsichtig mit doppelter Strahlenbrechung. Von der Härte des Kalkspathes. Leicht zersprengbar. Er scheint sich zum schaaligen Baryte, wie der Kokolith zum Augit zu verhalten. Spezif. Gewicht bei 14° R. = 4,37. Vor dem Löthrohre wird er für sich nach vorsichtigem Glühen zu einer bisquitähnlichen Masse umgeändert, wird er aber schnell erhitzt, so zerknistert er. Er phosphorescirt sehr stark. Mit Borax schmelzt er zu einer rothbraunen Perle.

### Die qualitative Analyse gab:

- 1) Schwefelsaure Baryterde.
- 2) Kieselerde.
- 3) Etwas Eisen, und vielleicht
- 4) etwas Strontianerde.
- 5) Zweimal besuchte ich diese Gegenden, jedesmal aber unter solchen Verhältnissen, daß ich keine Zeit auf eine sorgfältige Untersuchung der berühmtesten Lavras der Nachbarschaft verwenden konnte, wohin auch die jetzt von der engl. Compagnie bearbeitete von Gongo Soco gehört, so wie die Lavras des Morro da Caxasse, des Morro Velho und des Morro do Valerio. Der Goldgang an letzterem Morro war so reich, daß jede durch einen Schuß Pulver abgespreugte Masse einen Werth von 150 Cruzadas Gold enthielt und noch enthält und die englische Compagnie gräbt und wäscht täglich einige Pfunde Gold aus, ja sie hat Tage gehabt, wo sie 10 bis 70 Pfund Gold erhalten hat.
- 6) Diese Straße wurde in den Jahren 1818 bis 1820 durch den damaligen Ouvidor der Comarca von Sabará, Jozé de Gama angefangen und vollbracht, und ungeachtet ihrer Nützlichkeit, so war sie doch das Hauptmotiv, weshalb dieser Beamte durch Intriguen plötzlich seiner Stelle entsetzt wurde. Man kounte es ihm nicht vergeben, daß er bei dieser Arbeit die reicheren Güterbesitzer und Minirer ohne Rücksichten behandelt hatte. Ueberhaupt verdient bemerkt zu wer-

den, dass ein Besorderer gemeinntitziger Anstalten in Brasilien sich selten den Dank des Publikums verdient, besonders wenn dasselbe dazu beitragen muß. Ich kann hiervon selbst ein Beispiel ansühren, welches mich mit betraf: — Die beinahe 1 Stunde lange Hauptstraße in Villa Rica war so schlecht beschaffen, dass man sie ohne Gefahr kaum zu Pserde passiren konnte; der Weg von dem Ouro Preto nach Antonio Dias um die Stadt herum, war gar nicht zu passiren, und die Hauptstraße von der Pulversabrik zur Stadt, auf welcher alles benöthigte Bauholz dahin angesahren wurde, war in einem solchen Zustande, dass sie oft gar nicht befahren werden konnte. Um diesen Uebeln abzuhelsen, wurde durch den General - Gouverneur, Dom Manael de Portugal e Castro, eine Subscription unter den vohlhabendsten Personen und den angestellten Beamten und Militairs eröffnet, und mir die Direction dieser Arbeiten übertragen. Um sich dem Gouverneur beliebt zu machen, waren die freiwilligen Beiträge so ausehnlich, dass in Zeit von zwei Jahren Hügel und Graben in und um die Stadt geebnet, und Berge durchschnitten wurden, es entstand das bequemste Pflaster und die beste Chaussée in der Umgebung. Diese Bequemlichkeiten, anstatt sich über dieselben zu freuen, wurden von den Meisten mit scheelen Augen betrachtet, und der Undank des Publikums ging so weit, dass man deshalb die schändlichsten Nachreden erfand, welche den Gouverneur und mich, so wie einige andere zum Ziele hatten, indem man uns lauter erbärmliche Nebenabsichten dabei aufbürdete und Schuld gab.

7) Diese Kapelle steht unter dem Vicariat von Caeté. und war zu derselben Zeit, als ich den Berg besuchte, sehr berühmt oder vielmehr berücksichtigt wegen einer in dem Hospitium sich aufhaltenden Person, welche weit und breit in dem Ruse der Heiligkeit stand (sie war kataleptischen Zufällen unterworfen). Die allgemeine Stimme sagte, daß sie außerordentlich fromm sey, den größten Theil ihres Lebens mit Beten zubringe, und nie mehr genieße als täglich ein Ei; dass sie in jeder Woche am Freitage, als dem Tage, an welchem unser Heiland gekreuziget, 24 Stunden lang in gekreuzigter Stellung ohne körperliches Bewusstseyn liege, in welcher Zeit ihre Seele im Himmel sey, um Fürbitte für die Sünder einzulegen. Man kann sich leicht vorstellen, dass bei diesem allgemein verbreiteten Gerückte, welches leicht Bingang bei unzvissenden Menschen fand, es nie an Wullfahrern und frommen Sjindern fehlte, die ihre Opfer

darbrachten, und von der Heiligen an den Tagen, wo ihre Seele zur Audienz in den Himmel flog, Fürprache bey Gott Dieser Glaube herrschte nicht nur unter dem niederen Volke, sondern auch mehrere reiche und angesehene Personen der Nachbarschaft hingen demselben an, und die vier frommen Betschwestern des Hospitinms standen sich nicht Der Wunder, welche die Sa. Germana (so nannte man diese Heilige) verrichtete, waren unzählige und einige Jahre hindurch dauerte diese Gaukelei bis gegen die Zeit, wo ich sie sah. Sie hatte in diesem Jahre den Charfreitag als ihren würklichen Todestag vorherverkündigt, und die ganze Umgegend war in gespannter Erwartung der Wunder, die sich dabei ereignen würden; einer der reichsten Minenbesitzer der Nachbarschaft strebte in frommen Aberglauben mach der Glorie, die Heilige prachtvoll beerdigen zu lassen, und ließ deshalb einen kostbaren mit Sammt und ächten goldnen Tressen besetzten Sarg verfertigen. In großer Procession bestieg man an dem bestimmten Tage den Berg, die Heilige hatte man auf ihrem Ruhebette vor den Alter in die Kapelle gebracht und sie lag in der gekreuzigten Stellung in ihrem Starrkrampfe, das Volk warf sich um dieselbe auf die Knie, uud erwartete unter Gesang, Gebet, Kasteinngen und Opsergaben den Tod der Heiligen und die großen Wun-Mit Ungeduld harrte man der ersehnten Stunde entgegen, die Einen aus Neugierde und Unglauben, die Andern aus Frömmigkeit und Aberglauben. Eudlich erschien der Augenblick und die Heilige - kehrte ins Leben zurück. Die Ungläubigen lachten und beschämt schlichen die Abergläubigen von dannen, und seit der Zeit verlor die Heilige ihren Cre-Hätte der Zufall oder die Schlechtigkeit der Menschen die Todesprophezeihung wahr gemacht, was mit einer so kranken Person sich leicht hätte zutragen können, so würde der Ruf der heiligen Germana unumstöfslich und das zeitliche Glück der Schwestern für immer gegründet gewesen seyn. Dr. Gomides, ein aufgeklärter Arzt, zeigte in einer gelehrten Abhandlung, wie die Zufälle dieser Person von einem krankhaften Zustande herrührten, und der Bischoff von Mariauna war so vernünstig, die Entsernung derselben aus dem Hospitium anzubefehlen. Als Beitrag zur Schilderung der Immoralität mancher Geistlichen in Brasilien muß ich hier noch Folgendes hinzusigen: ich besuchte den Berg und die sogenannte Heilige in Gesellschaft des Vicarius und eines andern jungen Geistlichen an einem Freitage, wo die kranke abgezehrte Person in der beschriebenen Stellung in ihrem Starrkrampse bewusstles lag. Der junge Geistliche, der dieses für Verstellung hielt, verlangte, um ums zu enttäuschen, durchaus eine Handlung zu begehen, wovor jeder moralische Mensch erröthet. Der Vicarius lachte dazu und nur die Lamentationen der Schwestern, wohl mehr aber die Furcht vor ihren Nägeln, konnte ihn abhalten, das schändliche Verhaben auszusühren.

# Beiträge

2 n r

# Gebirgskunde Brasiliens

aus den Reisen

der Herren v. Spix und v. Martius

zusammengestellt und mit Anmerkungen begleitet

YOR

W. L. von Eschwege.

Zweiter Theil.

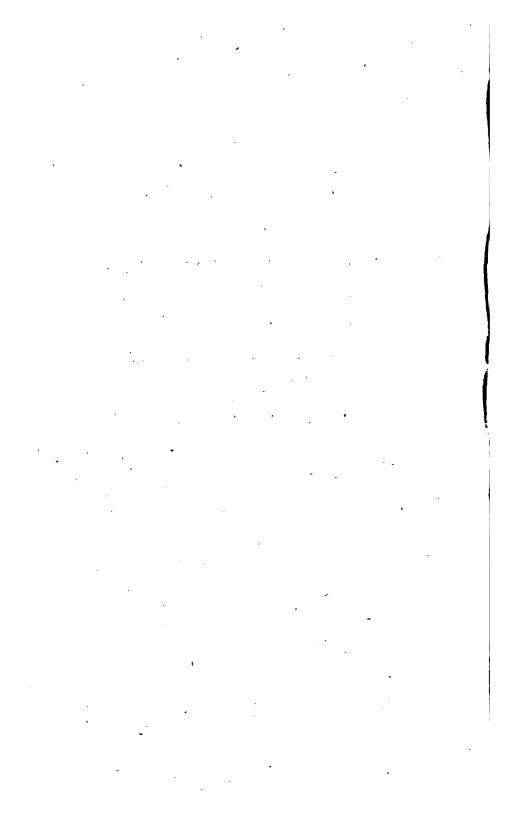

### VORWORT.

Indem ich meine Beitrige zur Gebirgskunde Brasiliens als ersten Theil voranschickte, glaube ich kein unverdienstliches Werk unternommen zu haben, wenn ich die zerstreuten Beitrige über diesen Gegenstand in dem so herrlichen Werke der Herren v. Spix und v. Martius hier im Auszug als zweiten Theil nachfolgen lasse. Das, was in dem ersten Bande der Reisen dieser gelehrten Minner enthalten ist, sah ich mich genöthigt, schon in meinen Beiträgen zugleich mit aufzunehmen, einestheils um meine Beobachtungen über die mir bekannten Gegenden vollständiger zu machen, anderntheils um zugleich die verschiedenen Ansichten über ein und denselben Gegenstand gegeneinander zu stellen und dem Leser, so wie dem künftigen Beobachter zu überlassen, welchen sie beipflichten wollen. In der Sache selbst wird man weniger Abweichungen finden, mehr aber in Benennungen, die leicht gegen einander ausgeglichen werden können. In diesem Theile, der Gegenden betrifft, die ich nicht selbst bereiste, lasse ich nun die Herren Reisenden würtlich erzählen, und wo dieselben von meinen Benennungen abweichen, füge ich die Meinigen zugleich mit begleitenden Anmerkungen bei solchen Gegenständen hinzu, worüber unsere Ansichten verschieden sind.

Da das Werk dieser Gelehrten so sehr reichhaltig in jeder Beziehung, deshalb aber auch sehr kostspielig ist, und von Vielen, die sich nur für Mineralogie und Gebirgskunde interessiren, deshalb nicht augeschafft werden kann; so glaubte ich auch durch diesen Auszug doppelten Nutzen zu stiften, sowohl die Kenntnisse über Brasilien in dieser Hinsicht weiter zu verbreiten, als auch die Verdienste um die Gebirgskunde der Herren Verfasser, die ich meine Freunde nenne, zu erheben, obwohl diese Herren sich sehon einen solchen Ruf erworben haben, daß meine Bemühungen wenig mehr zu ihrer Verherrlichung beitragen können.

v. Eschwege.

Mineralogische geognostische Nachrichten als Auszüge aus Herren v. Spix und v. Martius Reise.

## Reise von Villa Rica nach dem Diamanten - Distrikte über Sabart,

Nachdem wir den reichen Goldberg (v. V<sup>2</sup>. Rica) umgangen hatten \*), führte uns der Weg durch die Serra da Caxoeira, ein hohes und steiles Gebirge, welches sich von dem Orte Caxoeira nach Villa Rica hin erstreckt, und aus weißem, oft tafelförmig geschichteten Quarzschiefer (Itacolumitquarz) besteht, auf dem hie und da Lagen von Thonschiefer oder große Platten von Glimmer (der in Talkschiefer übergehende Thonschiefer) und weiter aufwärts Schichten von Eisenglimmerschiefer ruhen \*\*) (S. 416.)

"Die Hauptformation der umliegenden Gegend (v. Sabará) macht Quarzschiefer (Itacolumitquarz), Kisenglimmer

<sup>\*)</sup> Die Serra du Caxoeira bildet mit der von Vs. Rich oder Serra de Ouro-Preto einen ununterbrochenen Gebirgarücken, und der Weg führt in einer kleinen Schlucht über dennelben; das Wort um gohen möchte deshalb nicht das richtige seyn, und könnte leicht zu der Idee führen, als wenn das Goldgebirge von dieser Seite isolirt stände, was doch nicht der Fall ist. v. E.

<sup>\*\*) 8.</sup> den Durchschnittsprofil der Gebirgsarten in dem geognostischen Gemälde von Brasilien (Weimer 1822.)

und Thonschiefer aus; auf dem nördlichen User des Rio das Velhas bricht auch ein sehr schöner fleischrother und weißer, dichter Marmor." (S. 420.)

"Caeté, sonst auch Villa Nova da Rainha genannt, liegt an einem schönen fruchtbaren Thale, nahe am Fußse der Serra de Piedade. Der Boden besteht im Thale größtentheils ans rothem, goldhaltigen Letten, der fleißig auf Gold bearbeitet wird. Das Felsengebirge erhebt sich nordwestlich von der Villa ganz isolirt aus dem Thale. Die Basis desselben bildet Quarzschiefer, auf welchem an mehreren Stellen Lagen von eisenhaltigem Glimmerschiefer (Eisenglimmerschiefer) und magnetischem Eisensteine liegen."\*) (S 422.)

"In dem Bergwerke von Cocaes werden große Bänke eines dichten Brauneisensteins (Marumbé), Lager von Topfstein, aus welchem man Gefäße geschnitten hat, und in dem sogenannten Eisenglimmerschiefer häufig Gold gefunden." \*\*) (S. 423.)

"Unweit Cocaes auf der Straße nach dem Diamantendistrikte, geht ein feinkörniger röthlich weißer Granit, welcher bald wieder vom Quarzreichen Glimmerschiefer (Itacolumitquarz) bedeckt wird, zu Tage aus." (S. 424.)

"Nach Busceda und das Pontos (muß Buzette und duas Pontes heißen) passirten wir einen Bach, welcher aus

<sup>\*)</sup> S. die Beschreibung in meinen Beiträgen. v. R.

<sup>\*\*)</sup> Man vergieiche hiermit, was ich im Plute Brusiliensis tlatüber gesagt habe. Mewe findet sonderbar, daß auf dem Gipfel des Berges, we die Lavras der Gebrüder Coelhós sind, sich Cascalhe verfindet; obgleich diese Erscheinung Cascalhe auf Bergen zu finden, nichts seltnes ist, so findet doch hier ein offenbarer Irrthum statt, welcher daher rührt, daß Mayre keinen festen Begriff vom Cascalho erhalten hatte. v. E.

einem Lager von Risenglimmer entspringt, und Platinkerner enthalten soll." \*) (S. 424.)

"Die Serra do Flambé besteht aus weisslichem mehr oder weniger deutlich geschichteten Quarzschieser (Itacolumitquara), dessen Bindemittel bisweilen, besonders auf den Ablösungen, als röthliche Glimmerblättehen erscheint. Ihr breiter auseinanderlausender Rücken ist theilweise mit glatten kahlen Steinplatten, ausserdem mit Campos-Vegetation bedeckt. \*\*) (S. 424.)

<sup>🕶)</sup> Von hier an bis zum Arrayal da Concação sind viele Bache, so wie auch Grupiaras; welche Platin enthalten, das spezifische Gewicht desselben ist 15.0 und mehrere Proben davon sendete ich zur Untersuchung an Herra Professor Dübereiner, welcher die Gate hatte, mir das Resultat mitzutheilen, dass dieselben fast ganz aus Platin mit Eisen verbanden, besteben. Mawe, welcher Platin'aus dem Corrego das Lages in dieser Gegend erhalten hatte, sagt, daß die Körner ranher auf der Oberstäche sind, als das Platin von Choco, und dass Osmium und Iridinm die Begleiter desselben wären, welches Hr. Prof. Dobereiner nicht gefunden hat. Ich muss bei dieser Gelegenheit bemerken, dass einige Bäche bei der Fazenda von Vaz oder Pauzo Alegre ganz außerordentlich schöne Anathase liefern. Farbe; griin, braun, blau und kirschroth, mit allen Veränderungen von Uebergängen, so wie auch milchicht opalisirend. Gestalt: krystallisirt als primitives Octaeder mit allen seinen Abäuderungen his zur 4seitig scheinenden Tafel. Die Krystalle vom Kleinen bis zum Großen, vollkommen glatt und scharfkantig von metallähnlichem Demantglanze. Vorkommen: bis jetzt hlofs unter den Geschieben in den Bachhetten, so wie die Diamanten. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Die höchste Höhe dieser Serra, die nicht mit der gleichen Namens in dem Diamantdistrikt verweehselt werden maß, ist bei dem Felsen von Lappinha 3825 Fuß hoch. Der Itacolumitquarz bei dem Arrayal de Itamhé hat sein Streichen in der Gten Stunde und Kinfall der Schichten nach N. Am linken Ufer des Ribeirso kommt ein Lager verwitterten Grünsteins vor, welcher goldhaltig ist. Der Itacolumitquarz hat überdem hier eine sehr wellenförmige Lagerung, so daß seine Schichten bald nach N., bald nach S. einfallen, wie man besonders zwischen Itamhé und dem Rie de Peixe beobachtet. v. K.

"Bei dem Morro do Gaspar Scares (oder Morro de Pilar) der königlichen Eisenhütte, liegen auf dem Quarzschiefer (Itacalumitquarz), welche die unterste Formation ist, ausgedehnte, massige Lagen von dichtem und magnetischen Eisenglimmer, eisenhaltigem Glimmerschiefer (die Eisenglimmerschieferbildung) und das öfter erwähnte Eisensteinflötz (Tapanhoacanga). Man unterscheidet hier fünf verschiedene Qualitäten Erz (zum Verschmelzen) die mit Grünstein (cabo verde) versetzt werden, der in graßen Bruchstücken, als Lager in rothen Letten (der rothe Urthonschiefer der Galdbildung) nahe bei der Fabrik verkommt." (S. meine Beschreibung der Eisenhütte im Pluto Brasil, au wie das, was in dem 5ten Absolnitte meiner geogn. Beiträge gesagt ist.)

"Das Erz ist in solcher Menge vorhanden, dass es für ganz Brasilien Jahrhunderte hindurch ausreichen würde." \*) (S. 425.)

AKine Legoa nordöstlich vom Gaspar Soares passirten wir den kleinen Bach Corrego das Lages, aus dessen Quarz- und Glimmerschiefer-Geröllen, Geschiebe von Platin, theils rund, theils abgeplattet, ausgewaschen werden, welche aich vor denen im Rio Abacté vorkommenden durch Größe auszeichnen, jedoch hat man sie nie über ein oder zwei Quentchen schwer gefunden. Auch in einem andern

<sup>\*)</sup> Merkwürdig bei dieser Hütte ist der Uebergang des Talkschiefers in Eisengianz und Eisenglimmer, so wie auch das Vorkommen des naturlichen Schwefels als Ueberung zwischen den Schichtungen des Itacolamitquarues. Diesen findet man hier in so dünmen Schichten, dass sie nicht stärker zind, als ein Regen sehr
starken Papiers, und alsdann haben sie eine aussererdentliche
Riegzamkeis, Der Morro de Pilar hat 2489 Meereshöhe. (S.
Plute Rresiliensis, worin das Verkommen des Schwefels näher
beschrieben ist.)

benachbarten Bache, Ouro branco, will man dieses Metall bemerkt haben, dessen Erscheinung in der Nähe von Eisenformation eine besondere Berücksichtigung verdient. \*\*

Das Gold, welches in Villa do Principe verschmolzen wird, ist von besonderer Reinheit, gewöhnlich von 22 bis 23½ Karat und schöner Farbe. In dem rothen Letten, welcher die herrschende Formation des Quarzschiefers (Itacolumitquarz) in großen Strecken deckt, hat man früher einige große Massen gediegenen Goldes bis zur Schwere von mehreren Pfunden gefunden, und auch jetzt bemerkt man besonders viele Goldkrystalle darin. Ehemals soll man bei dem Goldwaschen auch Diamauten entdeckt haben, leider fehlt aber in der Nachbarschaft dieses Ortes zur Bearbeitung der meisten Lavras hinreichendes Wasser." (S. 429.)

"Der ganze Diamantendistrikt gleicht einem künstlich angelegten Garten, in dessen abwechselnden Hügeln und Thälern romantische Alpenscenen mit freundlichen Bildern einer idyllischen Natur gepaart sind." \*\*) (S. 431.)

<sup>\*)</sup> Auf den Berghöhen der Serra da Lapa über dem Arrayal da Conceicao, woselbst unter Dammerde allenthalben Gold mit eckigen Quarzstücken verkemmt, erscheint ehenfalls Platin. Der Itacolumitquarz hat sein Streichen in der 9ten Stunde, und die ganze Gegend ist sehr goldreich. Conceicao hat 2215' Meereshöhe. Das köchste Gebirge zwischen Conceicao und Villa de Principe ist die Serra de St. Antonio mit einer Höhe von 3865'. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Ein ganz auderes Bild wird man von dem Diamantendistrikte entwerfen, wenn man ihn in der trocknen und verbrannten Jahreszeit besneht; nichts kann steriler und trauriger erscheinen, als diese öden menschenkeeren, ausgetrackneten steinigten Gegenden.

## Aufenthalt in Tijuco und Ausflige in dem Diamantendistrikte, \*)

"Unter den Diamanten kommen am häufigsten das Granatdodecaeder und das Octaeder, beide in mancherlei Veränderungen vor, und bei der ungeheuren Zahl von Diamanten, die wir vor uns sahen, schien es, als bestätige sich die Annahme, dass der brasilianische Diamant mehr die dodekaedrische, der ostindische mehr die octaedrische Krystallisationsform habe, denu die größte Zahl, deren wir vor uns hatten, waren Rhombendodecaeder. Letzteres erscheint in vielen Modificationen, unter welche wir eine auszeichnen, die früher noch nicht, (selbst nicht in dem klassischen Werke des Grafen Bournon) bemerkt worden ist, nämlich: ein Rhombendodecaeder mit 6 abgestumpften dreikantigen Ecken, übergehend in das Rhomboeder, (welches entsteht, wenn bei dem regelmäßigen Octaeder zwei gegenüberstehende Flächen verschwinden) in die Länge gezogen nach einer dreikantigen Eckenaxe, deren Ecken nicht abgestumpft sind. Verlängerungen nach einer dreikantigen Eckenaxe sind überhaupt nicht selten, und die meisten convexen Flächen sind dabei oft nach der kurzen Diagonale in zwei Flächen getheilt. Andere Varietäten erscheinen nach den verschiedenen Convexitäten, der, nach der Längenaxe gebogenen, und oft in gleicher Richtung geatreisten Flächen; andere nach den Graden der Abstumpfung der dreikantigen Ecken. Das Rhombendedeczeder kommt

<sup>\*)</sup> Ich übergehe hier alles, was die Reisenden über die Verweltung und den Betrieh der Diamantenwäschereien sagen, weil das Weitere darüber is meinem Plute Brasiliensis behandelt worden ist-

auch in verschiedenen Graden platt gedrückt, mit stark gekrümmten Flächen vor.

Vom Octaeder sah man neben dem reinen, ebenfalls mancherlei Varietäten: Octaedern mit convexen Flächen, mit zugerundeten Kanten, mit abgestumpsten Kanten und mit Eindrücken, mit abgestumpsten Kanten, wobei die Abstumpfungs-Flächen convex die übrigen eben; plattgedrückte mit gefurchten Kanten oder mit längst den Kanten einspringenden Winkeln; plattgedrückte mit symmetrischer und unsymmetrischer ungleicher Flächenausdehnung; andere, die sehr in die Länge gezogen waren, und solche, die durch 6flächige Zuspitzung ihrer Flächen in das Tetracontaoctaeder mit convexen Flächen übergingen. Zusammenhäufung von mehreren Krystallen, sowohl Dodecaedern als Octaedern sind ebensalls nicht selten. Die Verschiedenheit in der Färbung der vor uns liegenden Diamanten war sehr beträchtlich. Wir sahen deren ganz farblose, weingelbe. ockergelbe, lauchgrüne, hellbouteillen - grüne, hellbläulichgrüne, schwärzlich - grüne, schwarze, röthliche, und karmoisinrothe. Die Oberfläche der Steine ist bald ganz glatt. und von einer dem halb metallischen sich nähernden Glanze. mehr oder minder durchsichtigen und schimmernden Rinde bedeckt. Der Kern ist ebenfalls nicht immer rein, sondern zeigt zuweilen schwärzliche und grünliche Flecken. Punkte oder moosartige Zeichnungen; letzteres ist besonders bei den grüngefärbten Steinen oft zu bemerken, und zwar scheint die grüne Farbe des ganzen Steins von jenen gefärbten Parthieen herzurühren, welche oft ringsum von ganz wasserklarer Masse umgeben sind. Manche Diamanten zeigen sogenannte Federn oder Sprünge, die den Durchgang des Lichts ebenfalls modifiziren. Einzelne Steine gleichen rücksichtlich ihrer Oberfläche einem mattgeschliffe-

nen Glase, und haben neben dem Glanze auch alle scharfen Kanten verloren. Da Camara glaubt annehmen zu müssen, dass die Beschassenheit nicht, wie Hauy vermuthet, der Raschheit der Bildung bei der Krystallisation, sondern vielmehr dem gegenseitigen Reiben mehrerer Steine an einander zuzuschreiben sey. Bei der bekannten Härte der Diamanten, die nur durch sich selbst geschlissen werden können, wäre daher zu vermuthen, daß sie in großer Menge nehen einander gewälzt worden seyn, um diese gegenseitige Einwirkung zu ersahren. Da Camara machte uns zur Bestätigung dieser Einsicht bemerklich, dass auch die rohen Diamanten sich sehr leicht angreisen, und dass deshalb die Beamten der Junta gewohnt seyn, die Aechtheit zweier Steine zu prüsen, indem sie solche ganz nahe am Ohre an einander reiben, und den dadurch, wenn beide ächt aind, hervorgebrachten eigenthümlich knirschenden Ton beachten. \*) (S. S. 438 - 439.)

"Mit den Diamanten wurden auch in denselben Minen \*\*) noch andere edle Steinarten gefunden. Es sind besonders mehrere ausgezeichnete Farben - Varietäten von Chrysoberyllen, nehmlich ölgelbe, blaugraue und ins Spargelgrüne übergehende, piatazien-, spargel - und seladon-

Moines Krachtens scheint dieses Experiment nicht Beweis genug, dass die matt abgeschlissene Form mancher Diamanten von dem Nebeneinanderwälzen einer großen Masse Diamanten entstanden seyn sollte; denn man hat sie noch nie so dick aufeinanderliegend gestuden, dass sie sich reiben könnten. Die Meinung, dass diese Gestalt ursprünglich ist und gleich hei der Krystallisation entstand, ist bei weltem von mehr Gewicht, v. E.

<sup>\*\*)</sup> Da keine eigentlichen Minea existiren; sendern nur oberfäckliche Gräbereien in den aufgeschwemmten Lagerstätten, so sollte man füglich diesen Ausdruck nicht gebrauchen, weil er nach bergmännischen Begriffen etwas ganz anderes bezeichnet, und zu Irrthümern führen könnte. v. E.

grüne, auch himmelblaue, welche beiden letztern man in Brasilien vorzugsweise Agoas Marinhas verdes (grüne Aquamarine) und Safiras nennt." \*)

"Außerdem befinden sich darunter weiße und blaue Topase, Spinelle, Quarz von ausgezeichnet schöner rosenrother und meergrauer Farbe, Corunde und endlich Lazulithkörner." \*\*) (S. 440.)

"Die meiste Ausbeute an Diamanten haben von jeher die beiden Hauptslüsse des Diamantendistrikts, der Rio Jequetinhonha und der Rio Pardo gegeben. Ersterer liesert Diamanten von größtentheils heller Färbung und reinem Wasser, der andere hat in den letzten Jahren eine reiche Ausbeute, besonders von schwarzen und bouteillen-grünen Steinen gegeben. Neben diesen beiden Flüssen führen alle übrigen Bäche und Quellen des Distrikts mehr oder weniger reichlich Diamanten, sowohl in neueren als vorzüglich älteren und jetzt oft auf beträchtliche Tiese mit Schutt überdeckten Betten." (S. 441.)

"Der Quarzschiefer bei der steinbruchartigen Lavra das Picas (Bicas), dessen Nester und Gänge auf Gold ausgebaut worden waren, hat eine verhältnismäsig große Menge Glimmerblättchen zum Bindemittel und wechselt mit Lagern eines grünen Thonschiefers ab. Gewöhnlich findet man den Quarz ganz zwischen diesen beiden Lagern, und

<sup>\*)</sup> Die Chryseberylle neutt man durchgehends in Brasilien Chrisolidas, und das, was sie Agoas Marinhas nennen, sind Berylle. Einige blane Abänderungen dieser Edelsteine, so wie auch der blauen Topase nennen sie Safiras, und die schönen grünen Turmaline heifsen bei ihnen Esmeraldas. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich Zinkens Edler Spedamen oder Giesecken's Saphiria, nach Hausmann. v. E.

das Gebirge in verschiedenen Richtungen durchsetzend." \*)
(S. 446.)

"In der Lavra von Bandeirinha ist das Liegende (Pizarra) \*\*) der körnige, quarzreiche, weiße Glimmerschiefer oder Quarzschiefer (Itacolumitquarz) und zwar enthält dieser nur wenig Gold; dagegen ist dieses sowohl in dem Schutte (gurgulho) auf dem dichten Gestein als an den. an der Oberfläche hinziehenden Quarzgängen äußerst reichlich enthalten. Der Quarz der letzteren ist sehr klar und enthält Bergkrystalle, welche an Reinheit und Feuer denen von Dauphiné nichts nachgeben. Diese Gänge werden nicht ausgebrochen, sondern geradezu zwischen dem Muttergesteine von Negersclaven, mittelst großer Hammer zertrümmert und dann verwaschen. Bei dem Serviço de Currallinho hatte man vorzugsweise an mehreren Stellen Löcher von 2 bis 4 Fuss Tiefe in dem, das derbe Gestein bedeckenden Schutte gegraben und letzteren auf Diamanten verwaschen, das Bachbett selbst aber nur reich besunden." (S. 446<sub>4</sub>)

<sup>\*)</sup> Ist also eigentlich kein Gang, sondern Lager und verhält sich hier eben, wie das goldhaltige Lager in dem Berge von Villa Rica, welches zwischen dem Racolumisquarz und Thouschiefen liegt. v. E.

Pizarra oder Bizarra wird hier gleichbedeutend für Liegendes genommen, welches aber nicht immer der Fall ist, und gewöhnlich begreift der hrasilianische Bergmann unter diesem Namen ein mürbes, goldleeres Gestein, es mag nun das Liegende oder Hängende seyn. Z. B. in der Lavra des Obersten Romoaldo bei Gongonbannennt man den rothen, mürben Thomschieffer Bizarraö, und da wodieser den Uebergang in mürben, sandigen Grünstein macht, heißst er Bizarra. Der Bizarraö führt gewöhnlich etwas Gold, die Bizarra ist aber goldleer, und selbst sind die Quarzgänge auf der Stelle, wo sie zu heiden Seiten von Bizarra eingeschlossen sind, in dieser Lavra goldleer. Dieselbe Bizarra, wo sie alsdann feste Kuauer hildet, und in Grünstein übergeht, heißst alsdann Caba Verde. v. E.

"Eine andere Excursion schien uns die Besteigung des Itambé zu seyn. Dieser Berg, welchen man zum Unterschiede auch Itambé da Villa nennt, ragt wie ein Fürst der ganzen Gegend empor, und bildet den Hauptstock des Gebirges, welches östlich gegen die Meereaküste hinläuft, und westlich sich in Hügelland und gegen den Rio de S. Francisco in Niederungen verliert." \*)

"Aus seinen Schluchten entspringt der kleine Fluss Capivary und zunächst mit zwei Wurzeln der gold - und diamantenreiche Jequetinhonha u. s. w. Glücklich erstiegen wir auch den letzten Felskoloss, und wie in einem Panorama lag nun von seinem Plateau aus die weit ausgedehnte Gebirgsgegend von Serro Frio. Hoch erheben sich östlich die spitzige Serra de Gaviat, und die sich in gigantischen Wellen hinziehenden Gebirge, zwischen denen der Jequetinhonha sich durchkrümmt, südlich glänzten gegen Villa Rica hin einzelne waldige Berge und Camposhöhen, westlich die gegen den Rio de S. Francisco auslausende Serra da Lappa. Friedlich ruhten am Fusse gegen S. S. W. die Villa do Pincipe und in S. O. das Arrayal da Itambé da Villa, in N. W. endlich das schöne Tijuco. Die Spitze des Itambé bildet eine etwa 300 Schritt lange und halb so breite Ebene,

<sup>\*)</sup> Die Serra do Stambo ist einer der höchsten Knotenpunkte der großen Gorditheiro do Espinhaçe, an welchen die großen Gobirgzüste sich anknüpfen, die östlich hier zwischen den Rio S. Antonio und Sassai grande, und zwischen diesem und dem Mücuri hinablaufen und dann das Make Ufer des Rio Doçe begleiten, so wie der Gebirgsast, der das rechte Ufer des Arasuahy begleitet. Ferner die nördliche Fortsetzung der großen Gebirgskette, die sich zwischen den Jequetinhonhn und Arasuahy einswängt, und die N. N. W. hinlaufende, welche sich nach der Previnz Hahia erstreckt.

welche von einigen Felsenrissen unterbrochen und mit Gräsern Sehr empfindlich war die Kälte (im Juni), bewachsen ist. welche auf dieser Höhe herrschte. Der Therm. zeigte um halb 2 Uhr Nachmittags 11+ R. Der Barometer 22 Zoll 10 Linien, der Klectrometer eine mit dem Westwinde stoßweise eintretende Divergenz von 4 - 5 Graden an. Man will auf dieser Gebirgsspitze schon Selmee liegen gesehen haben, der freilich nicht länger als eine Nacht oder einen halben Tag anhielt. Der Berg Itambé, der höchste, den wir in Brasilien erstiegen und gemessen haben, hat eine Höhe von 5590 paris. Fuss, und übertrifft also den ebenfalls bedeutend hohen Itacolumi bei Villa Rica um 972'. \*) Er besteht ganz aus gewöhnlich weißem, meist feinkörnigen Quarzschiefer, welcher in großen Massen gegen die Höhe zu hie und da abgerundete Quarztrümmer breccienartig eingeknetet enthält \*\*), bisweilen grobkörniger wird, und außerdem mit mächtigen Quarzadern durchsetzt ist. Seine Schichten sind sehr massig; auf der Höhe gegen Westen mehr ausgefressen und steiler als gegen Osten. Auf dem ganzen Gebirge findet sich keine Spur von Eisen-

b) Hier findet, meiner Meinung nach, ein kleiner Irrihum statt. Meine Messungen des Itacolumi betrugen nach englischer Scale 5710', dieses beträgt nach französ. 5353' 6 (32 engl. == 30 Par.) Da nun nach den Messungen der Reisenden der Itambé 5590' hoch ist (franz. Scale), so beträgt der Unterschied der Höhe nicht 972', sondern nur 237'. Auch kann ich meine Messungen für richtig annehmen, da sie das Resultat von 4 Beobachtungen sind, die zu verschiedenen Jahrszeiten angestellt sind. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Erscheinung wie in dem Thale des Ribeiraô do 1nferne zwischen Milho verde und Tijuce, so wie an dem Morre
de S. Joaô del Rei. Es wird dieses Vorkommen abgerundeter
Quarztrümmer in dieser Urgebirgsart, so wie in dem gleichzeitigen Thouschiefer der Lavra von Catta prets noch lange ein Preblem bleiben. v. E.

glimmerschiefer, von Glimmerlagern oder von dem Risensteinflötze der Tapanhoacanga.\*) Merkwürdig ist, daß auf ihm in bedeutender Höhe Diamanten gefunden worden sind. Längst dem Bache von Capivary sieht man noch Reste von ausgewaschenem Cascalho, und vor 2 Jahren (1816) soll daselbst ein Stein von 2 Octaven Gewicht ausgewaschen worden seyn.

Bei S. Gonzalo war ehemals eine Diamanten - Wä-Ein verlasnes Flusbett war hier westlich von mächtigen überhängenden Grünsteinfelsen bedeckt; auf der Ostseite stand der gewöhnliche Quarzschiefer zu Tage. Um sich den Zugang zu den verborgenen Geröllen zu verschaffen, hatte man die Felsen zu sprengen gesucht, der Grünstein war jedoch so hart, dass er allen Werkzeugen widerstand, und nur durch Erhitzung und plötzliche Abkühlung mit kaltem Wasser zerklüftet werden konnte. Einige der höchsten Felsenblöcke hob man mittelst mächtiger Maschinen von der Stelle. Die 6monatliche Arbeit war aber vergeblich, indem auch nicht die geringste Ausbeute gemacht wurde, und der einzige Gewinn war die Bestätigung der Erfahrung, dass man da, wo 2 Bäche zusammenkommen. oder wo wie hier die Wasser einen großen Abfall haben. kein an Diamanten reiches Gerölle vorfindet." \*\*)

<sup>\*)</sup> Anch auf dem hohen Itacolomi, der Serra do Caraça, der von dem S. Antonio und anderen der Itacolumit-Bildung findet sich dieses nicht. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Diese Erfahrung möchte sich doch wohl nicht allenthalben bestätigen, und ich führe nur hier den Rio Abacté au, dass dieser
am reichsten an Diamanten gewesen seyn soll, gerade am Zusammenflusse der Werra und Fulda, die alsdann den Abacté bilden.
Ferner mus ich erinnern, dass der Rio Pardo einen sehr großen
Abfall hat, dass er aber in seinen Caldeiroes am diamantenreichsten ist. Die Erfahrung mus also auf andern ganz natürlichen

Die verschiedenen Excursionen im Diamantendistrikte, besonders die Besteigung seines höchsten Berges des Itambé, gab uns Gelegenheit, die Eigenthümlichkeit dieser merkwürdigen Gegend in mineralogischer u. s. w. Hinsicht mehr kennen zu lernen. Die Gebirgsformation dieses Landes ist beinahe dieselbe, wie die der bisher durchreiseten Campos Geraes. \*) Der elastische Sandstein oder Quarzschiefer (Itacolumitquarz), macht wie um Villa Rica, auch hier den Hauptstock des ganzen Terrains aus. Die Quarztheile dieses Gesteins sind meistens von weißer oder weißgelblicher, die Glimmerblüthen (Talk oder Chloritblüthchen) von weißer, silbergrauer oder weißlichgelber Farbe. Er zeigt an vielen Stellen dieselbe Biegsamkeit, wie der ächte Gelenkquarz von Villa Rica. Bald erhebt er sich zu mäßis-

Gründen beruhen, wo der Abfall der Gewässer so stark ist, daß keine Geschiebe sich absetzen oder vielmehr haften künnen, kann man auch keine Diamanten finden. Ferner wo 2 Büche oder 2 Flüsse zusammen kamen und der eine einen stärkeren Fall wie der andere hat, oder wovon einer Diamanten, der andere keine führt, wird der strengere Lauf des einen die Diamanten des andern eine Strecke weit mit fortreißen, oder auch die Geschiebe des weniger strenglaufenden Gewässers in demselben zurückhalten; wo aber beide Flüsse oder Bäche diamantenreich sind, mit einem gleichmäßigen Laufe des Wassers (wie bei Werra und Fulda) wird auch der Strom bei seiner Vereinigung diamantenreich seyn.

<sup>\*)</sup> Die Gegenden, welche die Reisenden bisher durchzogen hatten, gehören nicht zu den Campos Geraes, ungeachtet sie mehrere Campos - Gegenden in sich fassen; denn der größte Theil davon war sonst mit Wald bewachsen, und besonders darf Villa Rica nicht dazu gerechnet werden, deren Berge zur Zeit der Eatdeckung mit den dicksten Wäldern bewachsen waren. Die Campos Geraes der Provinz Minas beginnen eigentlich erst in der Nachbarschaft des Rio de Francisco, und man könnte auch wohl sagen, da wo die Minas Geraes, (oder die Goldformationen) aufhören, beginnen die Campos Geraes. v. E.

gen Bergen, bald, jedoch seltner, ist er geschichtet, in Schichten von der Mächtigkeit eines Zolls oder häufiger bis zu der von mehreren Schuhen. Sein allgemeines Streichen ist von N. nach S.; sein Fallwinkel nach W. gering, von 10° — 40°. 40°. 40°.

"An der Oberfläche finden sich an manchen Stellen, z. B. bei Bandeirinha, bei Vao und auf der Kuppe des Itambé mehr oder weniger häufiger abgerundete Knollen Quarz von der Größe eines Sperlings - bis zu der eines Hühnereis eingeknetet, welche dem Gestein bisweilen das Ansehn einer Grauwacke ertheilen. Diese Form hat das Eigene, daß sie nicht in dünnen Blättern, sondern in mäßigen Schichten erscheint, welche wie ein den Rinuthälern an eingestürzten Stellen zu ersehen ist, zuweilen sehr tief wellenförmig gebogen sind. In dem Quarzschiefer finden sich

Bei Parauna . . Streichen h. 2. Einfall O. 860.

<sup>\*)</sup> Die Behauptung, dass der Itacolumitquarz ein allgem. Streichen von N. nach S. hat, ist richtig, nicht aber die des allgem. Fall-winkels von 10° — 40° nach Westen. Vielleicht war dieses ein Schreib - oder Druckfehler, der sich eingeschlichen hat, denn der allgemeine Fallwinkel ist nach Osten, und nur Ansnahmen finden hiervon statt, wie man aus meinen Beobachtungen ersehen haben wird. Was aber den Diamantendistrikt betrifft, so führe ich nech folgende Resultate meiner Beobachtungen über das Streichen und Fallen der Schichten des Itacolumitquarzes an.

<sup>---</sup> Morro da Formação --- --- 12. --- 0. 50°.

<sup>—</sup> Caxoeira . . — — 12. — О. 45°.

<sup>-</sup> Bandeirinha . . - - 12. - 0.

<sup>—</sup> Tijuco ribad do inferno — — — 12. — 0.

<sup>-</sup> Milho verde . . - - 3. - 8. 0. 45°.

<sup>-</sup> Serra do Mantanha - - 2. - 0. - Ouartel do Rio Pardo - - 12. - 0.

Diese sind die Orte im Diamantendistrikt von einem Ende zum andern, woselbst ich meine Beobachtungen gemacht. Darch Ondulationen können zwar Abweichungen nach W. statt finden, allein der allgem. Einfall ist nach O. v. E.

Lager von Glimmer, welcher eine braune, röthliche, weiße oder gelbliche Farbe zeigt, und bisweilen von Gängen weißen Quarzes begleitet ist. Das Vorkommen eines reinen Glimmers in großen Tafeln, Eschwege's Chloritschiefer (oder Talkschiefer) wird ebensalls hie und da bemerkt. Andere Lager von geringerer Mächtigkeit bestehen ganz aus einem glasartigen, durchsichtigen, grauen, fleischrothen oder röthlichen Quarz von splittrigem oder großmuschligen Bruche, und schließen zuweilen wiederum Nester jenes Brauner geträufter Glaskopf erscheint in Glimmers ein. diesen Quarzlagern oft mit Drusen eines gemeinen an der Oberfläche mit Eisenoxyd beschlagenen Bergkrystalls. Häufig ist, z. B. in Mentanha das Vorkommen von Bergkrystallen. welche von Grünerde moosartig durchzogen sind, und auch zuweilen Titankrystalle einschließen." (S. 453 – 459.)

"Der schwarze Erdkobald, welcher ebenfalls zuweilen gefunden wird, gehört wahrscheinlich diesen Quarzlagern an. \*) Ein meergrüner Kyanit, mit Eisenglimmerschiefer abwechselnd, erscheint gleichfalls bisweilen in diesen Gegenden. Gold ist sowohl in den Gängen und Lagern des Quarzes, als auch, wiewohl seltner, hie und da in den Ablösungen des Quarzschiefers anzutreffen. Seine Verhältnisse sind hier dieselben, wie in Villa Rica und dem übrigen Goldlande. Es sitzt auf dem derhen und krystallisirten Quarz in Gestalt von Körnern, Blättchen (Folhetas), Hacken oder in Krystallen, und ist größtentheils von höherer Reinheit, als das Gold aus der Eisenformation. Gemeiner Schörl, derb, oder in büschelförmig verworren zu-

<sup>\*)</sup> Nach meinen Beobachtungen gehört der schwarze Erdkobald der Thouschieferbildung vorzüglich au, dessen ich an seinem Orte erwähnt. v. E.

sammengehäusten Krystallen findet sich auch in dieser For-Bemerkenswerth ist auch das Vorkommen von mation. kleinen Lagern eines sehr dichten, großblätterigen Kisenglanzes. Die Bewehner der Demarcation verarbeiten ihn. so wie den sehr reichen Eisenglimmerschiefer bisweilen in kleinen Oefen. Auf der Oberfläche der erwähnten Bildungen, und sie theilweise deckend, findet sich, jedech in Vergleich mit Villa Rica viel seltener, die sogenannte Tapanhoacanga oder Canga, und sie macht manchmal Uebergänge in einen röthlichen, gelblichen oder beaumen eisenschüssigen (Quader) Sandstein. \*) Das gemeinsame Bindemittel dieser Canga, eine trockne, gelbe, mergelartige Erde, wittert nicht selten Salze aus. Endlich erscheinen an mehreren Stellen des Distrikts z. B. unweit Vao sehr große Massen eines derben Grünsteins auf dem körnigen Quarzschiefer. Diese Gebirgsarten stehn entweder ganz frei zu Tage, besonders sind die höchsten Punkte des Gebirgs entblößt, oder sie werden einige Fuß hoch von einer Schicht von Geröllen, Schutt und Sand (Gurgulho oder

<sup>\*)</sup> In allen Gegenden des Diamantendistrikts, welche ich besucht, ist mir die sonst so weit verbreitete Tapanhoacanga-Bildung nicht vorgekommen, wohl findet man aber in manchen Flusshälern ein neueres Genglemerat abgerundeter Geschiebe, baid grob-, bald kleinkömig, in welchen man auch Diamanten mit eingeknetet gefunden hat. Sollte wohl hier nicht ein Irrthum oder eine Verwechselung der gesammelten Exemplare stattgefunden haben, so wie ich es auch von der Breccie bei S. Paulo vermuthe, welche die Reisenden ebenfalls zu der Tapanhoacanga rechneten? Was ich über die Benennung Quadersandstein urtheile, darüber habe ich mich an einem andern Ort schon ausgesprochen, und wird sich noch ferner Gelegenheit dazu finden. Auch hier fehlt die ganze Folgenreihe der vorhergehenden, so wie der nachfolgenden Formatien, wodurch allein nur der Quadersandstein kennbar werden kann.

Cascalhe) \*) bedeckt. Dieser Schutt \*\*) besteht aus einer grauen, gelblichgrauen, röthlichen, bisweilen weilsen Erde, die mit vielen Quarztrümmern von sehr verschiedener Größe und eckigem Bruche gemengt ist. An andern Stellen nimmt eine rothe, lehmige Erde, wie sie in einem großen Theil von Minas erscheint, die Oberstäche ein, und in ihr sind hie und da Fündlinge von derbem, zu Thon verwitterten Grünstein eingeknetet. In diesem Gerölle und Sande befinden sich nun, wie oben erwähnt, vorzüglich in den Rinnthälern der Flüsse und Bäche die Diamanten als lose Fündlinge. Beständige Begleiter sind hier besonders häufige, wohl abgerandete Geschiebe von durchsichtigem, klaren Quarze, von einem sehr harten, am Stahle Feuer gebenden dichten Rotheisenstein, oder von schwarzem lydischen Stein in der Größe einer Haselnus bis zu der eines Taubeneies. Diese letzteren schwarzen Steine nennt man hier zu Lande wegen der Aehnlichkeit mit den üblichen schwarzen Bohnen, Feijoës, und man ist gewohnt von ihrem Vorkommen zugleich mit dem von andern Edelsteinen, als weißen und blauen Topasen, Spinell, Corunden, Granaten, Lazulith u. s. w. auf das Daseyn und auf den Reichthum des Gerölles an Diamanten zu schließen. Dagegen sind Geschiebe von weißem, mürben Quarzschiefer, von eisenglanzhaltigem Glimmerschiefer, oder von der Tapanhoacanga, wenn sie im Gemenge vorherrschen, An-

<sup>\*)</sup> Gurgulho unterscheidet sich vom Cascalho dadurch, daß seine Bestandtheile mehr oder weniger eckig und mit Erde gemengt sind, dahingegen der Cascalho aus lauter abgerundeten Geschieben besteht mit untermengtem Sande. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Noch an andern Orten, besonders an fenchten Vertiefungen oder in der Nachharschaft von Quellen, nimmt dieser Schutt eine schwarze moorigte Gestalt au. v. E.

zeigen von geringem Gehalte des Cascalho an Diamanten. In tiefen Flussbetten oder brunnenartigen Löchern bemerkt man, dass jener reichere Cascalho die untersten ältesten Lager ausmacht, und öfters unmittelbar auf dem derben Gesteine (Pizarra), dem körnigen Quarzschiefer aufliegt."\*) (S. 460.)

"Andrada hat zuerst die Meinung veranlaßt, daß jene edlen Steine dem Eisensteinconglomerate angehören, eine Ansicht, welche durch die, früher in dem Cabinet des Marquis d'Angesa zu Lissabon, jetzt bei Herrn Heuland in London aufbewahrte Stufe von Tapanhoacanga, worin ein Diamant eingewachsen ist, an Stärke gewann. \*\*) Hieran schließt sich unseres Freundes von Eschwege's Ansicht, welcher den Brauneisenstein entweder aus der Eisenglimmerschieferformation oder aus der Bildung seines Itabirits (Magnet und Brauneisensteins, Eisenglanz) für das Muttergestein des Diamants hält, indem er sich auf die zu Wien befindlichen und die von ihm in Weimar abgegebenen Handstücke eines Conglomerats beruft, welche nebst einem grünen Fossil (Skorodit?) jene Steine eingewachsen enthalten. \*\*\*) Wir besitzen gelbe Topase, aber keine Dia-

<sup>\*)</sup> Der reichste Cascalho ist der Cascalho virgem, Jungfrau Cascalho oder Urcascalho, und dieser bildet immer die unterstes Lagen, die sich zuerst auf dem Grundgebirge ausetzen, und späterhin durch das Anfrühren der Flüsse und das Abspühlen der Berge von neuerem und folglich armen Cascalho (cascalho bravo) überschättet werden. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ganze sogenannte Stufe, worin dieser Diamant eingewachsen, ist weuig größer als eine Haselnufs und besteht einzig aus Brauneisenstein und nicht aus Tapanhoacanga. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Man hat hier die Verwechselung begangen, als wenn das Exemplar mit dem grünen Fossil (Skorodit oder arseniksaurem Eisen), worin unverkennbar ein Diamant innen liegt, welches jetzt auch Herr Heuland in London besitzt, zu den Breccien gehöre. Es

manten in der Tapanhoacanga verwachsen, und müssen es daher dahin gestellt seyn lassen, ob jene Steine wahre Diamanten sind. \*) In jedem Falle jedoch kann die Tapanhoacanga, ein regenerirtes breccienartiges Gestein, nicht für das Muttergestein der Diamanten, so wie des Goldes und der gelben Topase, sondern nur als secundäre Lagerstätte derselben angeführt werden. \*\*) Dafür spricht unter Anderem das Verkommen ausgedehnter Formationen, sowohl der Tapanhoacanga, als des Magneteisensteins ohne Spuren von Diamanten, z. B. in der Provinz S. Paulo. \*\*\*) Auch die Bildung jener Modification des Glimmerschiefers, welche wir mit v. Eschwege's Eisenglimmerschiefer genannt haben, kann nicht als die Geburtsstätte derselben angesehn werden, obschon man vielleicht die schwarzen Punkte und Flocken im Innern oder die dunkle Farbe mancher Diamanten einem Eisengehalte zuschreiben möchte; denn gerade in der Diamanten-Demarcation kommt jene Bildung sehr selten vor. Da Camara hegt eine andere

iat dieses ein beinahe faustgroßes Exemplar reinen Brauneisensteins. Die in der Breccie eingekneteten Diamanten in Wien und Weimar gehören gar nicht hieher und können gar nicht als Muttergestein der Diamanten angesehn werden. v. E.

<sup>\*)</sup> Meine Freunde h\u00e4tten doch nach der Versicherung, die ich in meinem geognostischen Gem\u00e4lde gegeben, da\u00eds es wahre Diamanten sind, dieses Factum nicht weiter bezweifeln sollen!

v. E.

<sup>\*\*)</sup> Ich begreife nicht, wie man auf die Idee hat kommen k\u00f6nnen, als wenn ich die Tapanhoacanga als Muttergestein der Diamanten genannt h\u00e4tte, da ich mich doch deutlich dar\u00fcber ausgesprochen (S. 44 des geognostischen Gem\u00e4ldes), dass ich den Brauneisenstein f\u00fcr das Muttergestein halte. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Breccien, worin die Diamanten eingeknetet liegen, ist keine Tapanhoacanga, sondern eine weit modernere Quarzbreccie.

Meinung über die ursprüngliche Geburtsstätte der Diaman-Er machte uns zunächst seinem Hause, und dann an verschiedenen Orten auf die Erscheinung von Lagern oder mächtigen Gängen des Quarzes gleich unter dem lockeren Boden aufmerksam, worin sehr viele Bergkrystalle angetroffen werden, und bemerkte, dass eine solche Bildung von reinem Quarze früher über einen großen Theil von Mina's verbreitet gewesen seyn möchte (als deren Rückbleibsel unter andern die Serra das Cristaes in Govaz betrachtet werden könnte \*), und als die Urstätte jener Steine anzunehmen sey, woraus diese nach Zertrümmerung in die Flussbetten geführt worden wären. Zur Bestätigung seiner Meinung erwähnte et ein einziges Mal einen Diamanten in Quarz aufgewachsen gesehn zu haben. Da man jedech außer diesem Beispiele jene Edelsteine nur als Fündlinge, aber nie in der noch bestehenden Quarzkruste vorfindet, so ist es schwer, über dieses trefflichen Mineralogen Meinung ein entscheidendes Urtheil zu fällen. Uebrigens hat diese Ansicht sehr viel für sich, und dürfte nicht bloß auf jenes Ogarzlager beschränkt, sondern wohl auch auf alle Quarzgänge des Quarzschiefers ausgedehnt werden u. s. w.; so viel bleibt gewiss, dass es ein und dieselbe Formation des Quarzschiefers ist, welche in einer Lage von mehr als 12 Graden den Hauptstock der Gebirge im Brasilianischen Continent bildend, an mehreren Orten und unter ähnlichen Verhältnissen den ihr untergeordneten Diamant erscheinen lässt. Immer ist es ein hohes, 2 - 3000 Fus über das Meer erhabenes Land, mit Camposvegetation bedeckt,

<sup>\*)</sup> Die Serra das Cristaés besteht nach mündlichen mir mitgetheilten Nachrichten des Herrn Dr. Pohl, ebenfalls aus der Itacolumitquarz-Bildung und nicht aus seinem Quarze. v. E.

dessen Quarzschiefer eben so, wie in dem Diamantendistrikte, auch weit gegen Westen fortlaufend, in Goyaz und Matto-Grosso den Diamant aufweist, während die Gneisund Granitgebirge längst der Küste. (Serra de Mar) und die tiefer landeinwärts auftretenden Höhlenkalk - und Quader-Sandsteinformation keine Spur jenes edlen Steines zeigen. (\*\*\*) (a. S. 461-463.)

Statt üppiger Moospolater, welche in unsern Alpen die Felsen übergrünen, ist hier das Gestein nur mit dürren, weißlichen Flechten bekleidet." (s. S. 463.)

"Das spezifische Gewicht des Diamants ist nach den von Hrn. Hofr. Fuchs bei 15½ R. Therm. Stand angestellten Versuchen = 3,516,666 \*\*); das des gediegenen Goldes aus dem Diamantendistrikte = 17,006, letzteres ist fast immer sehr rein, und die Vereinigung von Gold mit Pal-

<sup>\*)</sup> In dem geognestischen Gemälde von Brasilien habe ich diesen Gegenstand weitläuftiger behandelt, und man wird daraus sehen, dass ich auch vorzugsweise der Formation des Itacolumitquarzes, worauf gewohnlich die Eisensteinbildungen ruhen, die Ehre gebe, daß wo diese vorherrschend ist, auch Diamanten gefunden werden. Herr Dr. Pohl bestätigt dieses auch in Ansehung der Provinz Goyaz; da man aber noch nie einen Diamanten mit dieser Gebirgsart verwachsen gefunden hat, drei unlängbare Beispiele aber vorhanden sind, wo Diamanten mit reinem Brauneisenstein eingewachsen erscheinen (zwei Exemplare besitzt Herr Heuland in London und eins hatte der Bibliothekar der verstorbenen Kaiseria in Brasilien, Herr Dr. Schüch), und nach De Camera nur e i a Beispiel existirt, we ein Diament mit Quarz verwachsen war; so geht aus diesen Thatsachen hervor, dass die Diamanten wahrscheinlicherweise ehemals aufgesetzten und nun zertrümmerten Lagern von Brauneiseastein mit Quarznestern angehörten, welche dem Itacolumitquarz spärlich aufgesetzt waren, und wegen ihrer geringeren Mächtigkeit leicht zerstört werden konnten. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Dieses ist wohl eben so verschieden, wie bei allen andern Edelsteinen, und ich fand es von 3,300 bis zu 3,700 abwechselnd an vielen Steinen, die ich gewogen. v. E.

ladium findet sich außer den Grenzen des Distrikts, namentlich in der Magneteneisenformation de Matte dentro." (S. 471.)

Als Nachtrag der Beobachtungen und Bemerkungen meiner Freunde setze ich noch hinzu, was Mawe über Gebirgsarten und Fossilien dieser Gegenden sagt. (Aus dem 2ten Theile der französischen Uebersetzung seiner Reise entlehnt.)

"Bei dem Arrayal da Conceiçae, sagt er, findet sich das Geld vom Gipfel des Berges an bis ins Thel hinab. Der Grund und Boden besteht im Allgemeinen ans einer guten rothen Erde. Eisenhütten könnte man hier allenthalben anlegen." \*) (S. 23.)

"Tapanhoacanga oder Canga ist der Name des eisenschüssigen Quarzes, dessen bei Conceiçae sich genug als Geschiebe findet." \*\*) (s. S. 24.)

"Grés (Sandstein) abwechselnd mit Thouschiefer ist die Gebirgsart auf dem Wege von Conceiçaô nach Villa do Principe." \*\*\*) (s. S. 25.)

"Burgalhao nennt man eckige Quarzgeschiebe, auch wohl solide Massen, die nicht über 4 — 5 Zoll dick sind. Es scheint nicht, als wenn dieses Lager von Burgalhao wohl auf demselben Wege entstanden wäre, wie der Cascalho, von dem er immer abgesondert ist durch ein Lager von Dammerde von ungleicher Mächtigkeit, es scheint sogar,

<sup>\*)</sup> Das Gold ist hier fast durchgängig in dem Grus oder Schutt, der meistens aus Quarzbrocken besteht, unter der Dammerde verbreitet. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Tapanhoacanga hat nur sehr selten Quarz beigemengt. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter Grés oder Sandstein versteht Mawe den Itacolumitquarz.

als wenn es später in unzählige Bruchstücke zertrümmert wäre." (s. S. 31 — 32.)

"Sandsteinfelsen mit quarzigem Conglomerat bei Milho verde." \*) (s. S. 33.)

"Sandstein, dessen Schichten mit Glimmerschiefer abwechseln, und eine ungeheure Masse von Sand- und Quarzgeschieben bilden, die als ein wenig zusammenhaltender mürber Puddingstein dastehn, jenseits des Rio de S. Francisco auf den Bergen bei Tijuco." (s. S. 36.)

"Cascalho in dem Diamantendistrikt besteht aus denselben Theilen, wie der im Golddistrikte. An vielen Orten der Flußuser findet man große Massen Geschiebe, die durch Eisenoxyd zusammengebunden sind, und zuweilen Gold- und Diamatten eingeschlossen enthalten. (s. S. 40.) Es scheint dieses eine Art Puddingstein neuerer Entstehung." \*\*)

"Man findet die Diamanten nicht nur in den Flußbetten und tiefen Graben; sondern auch in den Vertiefungen und Bächen auf den Gipfeln der höchsten Gebirge."

"Minas Novas eder weiße, auch blaue Topase und Aquamarine finden sich in einigen Bächen, die in den Jequetinhonha fallen nach der Gegend von Tocayoz hin."

<sup>\*)</sup> Es ist dieses der Itacolumitquars mit eingeknoteten Brocken Quarzes, deren schon früher erwähnt wurde, und deren Vorhaudenseyn, diese Gebirgsaft als Urgebirge betrachtet, etwas räthselhaft macht. (S. den 5ten Abschnitt meiner Beiträge, die Gebirgsart bei S. Joaô del Rei betreffend.) v. E.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Breccie, in welcher sich die von mir angeführten Diamanten gefunden. v. E.

## Reise von Tijuco in den Termo von Minas Novas.

"Der Weg führte uns nordöstlich über die Serra de Mentanha, einen hohen Quarzschieferberg, welcher den rechten Abgang des Thales bildet, an dessen linker Seite Tijuco liegt. Auf der Höhe des Berges, seitlich an der Straße bei der Lavra dos Crystaes, wo in mürbem Quarzschiefer noch Gold gewaschen wird. Man findet hier sehr schöne klare Bergkrystalle, welche oft Rutilkrystalle oder dendritisch ausgebreitete Chloriterde einschließen." (S. 473.)

"Der rothe Letten, so wie auch der mürbe Quarzschiefer bei dem kleinen Orte Cangicas, haben bedeutende Ausbeute an Gold geliefert. Auch hier, obgleich außerhalb dem Diamanten distrikte, hat man Diamanten gefunden, jedoch selten und kleine." (S. 474.)

"Nicht weit von der Wohnung in der Fazenda des Capitad Bento Dias, zeigte uns derselbe in dem Bette eines Flüsschens das Lager eines Rotheisensteins, welches jedoch nicht reich genug ist, um einen Bergbau zu verdienen. Dann führte er uns eine halbe Legoa weit zu einer verfallenen Fazenda, Pé do Morro, welche der ehemals so reichen Familie des Diamantenpächters José Fernandes de Oliveira gehört, wo wir an dem Bache Ribeirad de S. Domingos das schon bekannte Kupfer fanden. Es kommt in einem grünen Gesteine vor, welches das Bett des Baches in losen Trümmern und das westliche Ufer desselben in großen Massen einnimmt, während das östliche Ufer Quarzschiefer aufweist. Das Metall erscheint in diesem grünlich - grauen, splittrigen Hornstein gediegen, eingesprengt in Körnern, und wiewohl ziemlich selten, baumartig verzweigt, eder als Kupfergrün und Kupferblau, in

dessen Nähe das Gestein ein schiefriges Ansehn annimmt, und an den Kanten stärker durchscheinend wird. Große Parthien des eingesprengten Metalls waren wir nicht so glücklich aufzufinden. Dieses wahrscheinlich der Kieselschieferformation angehörige Vorkommen erinnert uns an die grauen Steinfelsen bei Vad im Diamantendistrikte, es scheint wie jene auf dem Quarzschiefer aufzuliegen."\*) (s. S. 475 — 476.)

"Das ganze Gebiet zwischen den beiden Diamanten-flüssen, Jequetinhonha in Westen und Arassuahy in Osten, ist eine Hochebene, der Länge nach nur von zwei seichten Thälern durchschnitten. Rechts sehen wir die Serra de Penha, rückwärts nach dem Diamantendistrikt hin die Serra de S. Joao und links die höhere Serra de S. Antonio oder do Gram. Mogol." (S. 477.)

"Bei dem Arrayal de Bareiras in dem Bache Caralinho fanden wir ein wichtiges Lager von dichtem körnigen Graphit \*\*), durch welches hie und da Adern von
weißem Quarze und von Bergkrystalle ziehen, und dessen
Liegendes Quarz zu seyn scheint. Gegen die Oberfläche
hin ist der Graphit nicht selten in tiefen Bächen und Gruben ausgespült. Man versicherte, daß dasselbe Fossil auch
in dem benachbarten Gebirge vorkäme. In der Nähe desselben ist auch eine schwache Eisenquelle, die gegen herpetische Ausschläge von Nutzen seyn soll u s. w. Die
Krscheinung dieser Substanz, nicht weit von dem Diamantendistrikte, dürste vielleicht von Wichtigkeit sür die Geo-

<sup>\*)</sup> Man sagt von diesen Knpfer, daß es in Quarzfels mit Amphibole erscheine, wegen seiner Armuth aber nicht Bearbeitung verdiene. (s. 8. 129.)

<sup>\*\*)</sup> Mus wohl dichter und körniger Graphit heilsen. v. E.

gnosie seyn. \*) Kinige Meilen von Bareiras soll auch Kalk vorkommen u. s. w." (s. S. 477.)

"Der Arassuahy, zwei Legoas von Bareiras an seiner Durchfahrt (Passagem), ist etwa 30 Schritt breit, und fliesst von S. W. nach N. O. in einem Bette von eisenhaltigem Glimmerschiefer (Eisenglimmerschiefer), dessen Eisen sehr aufgelößt ist, und welchen hie und da Gänge von Quarz und von Eschwege's Chloritschiefer durchsetzen. Noch deutlicher tritt der Eisenglimmerschiefer an einem Bache hervor, der sich unterhalb der Durchsahrt in den Arassuahy ergießt. Man hat in dieser Gegend früher hin mit Glück auf Gold gewaschen, und sicher würde der schöne Quarzsand dieses Flusses allein mehr Goldstaub liefern, als deutscher Fleis in allen unsern Strömungen vermag. \*\*) Auch Diamanten hat man, wiewohl selten, in Arassuahy gefunden, dessen ungeachtet steht der Flus nicht so wie der Jequetinhonha unter der Bothmässigkeit des Intendanten von Tijuco. An letzterem Flusse nehmlich darf

<sup>\*)</sup> Ich glaube nicht, dass hierauf ein großer Werth gelegt werden kann, denn wie der reinste Kohlenstoff in den kleinsten Partikeln als Diament erscheinen kann, kann auch wohl der unreinere wie der Graphit oder Antracit als Lager erscheinen, ohne das daraus wichtigere Folgerungen für die Entstehung der Diamanten zu machen sind, da man noch nie das Glück gehabt hat, Diamanten in Gegenden zu finden, z. B. in England, wo die Kohlenhildungen verherrschend sind. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Der Edderfius in Kurhessen und dem Waldeckischen Gehiete möchte wehl eine Ausnahme machen, denn mit jeder Ueberschwemmung oder nach starkem Regen zeigt sich angeschwemmter Eisenglimmer (asmeril), der beträchtlich goldhaltig ist, und gewiss würde es sich der Mühe lohnen, wenn man den Urcascalhe darinnen zu gewinnen suchte, welches bis jetzt aus Unbekanntschaft mit dieser Art Goldwäscherei nicht geschehen ist.

kein Haus ohne Erlaubniss dieses mächtigen Beamten erbaut werden." \*) (s. S. 478.)

"In dem wilden Thal des schnell strömenden Itamarandiba, der sich in den Arassuahy ergießt, steht Glimmerschießer \*\*) mit kaffebraunem Glimmer und weißem Quarz, hie und da Eisenglimmerschießer einschließend, zu. Tage, welcher in wenig gegen W. geneigten Schichten von S. nach N. schreitet. Man bemerkt an ihm eine Abänderung, in welcher die zum Theil verwitterten und ockrigen Eisenglanzblättchen durch mehr Quarz verdrängt werden."

"Die Villa do Bom Successo oder Fanado ist der Hauptort des Termo von Minas Novas. Gegen Osten begrenzten ihn diejenigen Fortsetzungen der Serra do Mar, welche unter den verschiedenen Namen der Serra das Esmeraldas, das Aymores, Serra Negra und Serra do Jacuhy bekannt sind; gegen W. die Serra Branca, die Serras das Almas, do Itambé, \*\*\*) do Goviao u. s. w., und der Rio Verde u. s. w. Der östliche Theil, besonders von dem rechten Ufer des Jequetinhonha an bis an die Grenze der Provinz Porto Seguro ist ein Gebirgsland, welches sich östlich von dem Rio Arassuahy an, zu waldigen Bergen von 3000 Fuss Höhe erhebt u. s. w., zwischen den beiden

<sup>\*)</sup> Diese Gewalt erstreckt sich nur bis zu der Serra de S. Antenio, aber nicht weiter; den Flufs abwärts sollen viele Ansiedelungen ohne Erlaubnifs des Intendanten entstanden seyn. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Da die Reisenden den Quarzschiefer oder Itacohmitquarz, auch zuweilen Glimmerschiefer nennen, so ist unter diesen Namen hier wahrscheinlich ersterer verstanden, welches daraus zu schliefsen ist, dass er Eisenglimmerschiefer eingeschlossen enthält, welches bei dem gewöhnlichen Glimmerschiefer nie der Fall ist. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Serra de Itambé liegt doch wohl mehr in S. von Miuas Novas, als in Westen. v. E.

Flüssen Jequetinhonha und Arassuahy aber hohe Plateaus darstellt, welche bald bloß mit hohem Grase, bald mit dichtem Gestruppe und Unterholze bewachsen sind u. s. w."

"Einer der Handelsartikel in dem Termo von Minas Novas aind die daselbst vorkommenden edlen Steine, weiße und blaue Topase (Pingos d'agoa, Topazios und Safiras) Granaten, Spinell (Jazinthas), Chrysoberylle (Crizolithas und Agoas Marinhas), Bergkrystalle, Amethysten, rothe Quarze (Rubins), und grüne Turmaline (Esmeraldas). Der größte Theil dieser Steine wird roh nach Rio de Janeiro und Bahia versendet u. s. w." (s. S. 488.)

"In den waldigten und unzugänglichen Wildnissen zwischen dem Rio Jequetinhonha und den drei Quellen des Rio S. Matheus, welche gewöhnlich as Americanas, von den Indianern Marambaya genannt werden, ist es, wo gegenwärtig der größte Theil der erwähnten edlen Steine, von armen Mulatten und Negern, unter beständiger Furcht vor dem Ueberfall feindlicher Indianer, aufgesucht und sodann an die Steinhändler in den Ortschaften, verkauft werden."\*) (s. S. 488.)

"Früherhin schienen auch einige Gegenden des Termo jenen Ruf von mineralogischem Reichthum in Beziehung auf Gold zu rechtfertigen, und namentlich waren bei dem Arrayal von Chapada bedeutende Minen von Gold eröffnet worden; doch scheint der Goldgehalt der Gegend sehr abgenommen zu haben, und gegenwärtig dürften kaum mehr als hundert und funfzig Menschen, besonders in Chapada und Arassuahy beschäftigt seyn. \*\*) (s. S. 489.)

<sup>\*)</sup> Man sehe, was ich hierüber im ersten Kapitel der 4. Abtheilung des Pluto Brasiliensis gesagt habe. v. E.

<sup>\*\*)</sup> S. Pluto Brasiliensis. v. E.

"Der Arrayal da Chapada liegt zwischen dichtbewachsenen von engen Thälern durchschnittenen Bergen. im übrigen Minenlande wird hier der rothe Letten nach Gold ausgewaschen, und man hat hier früherhin unter andern einen gediegenen Goldklumpen gefunden, der 17 Pfund Die meisten Steinhändler wohnen hier, und die Masse von Topasen war ungehouer. Die Topase kommen in Bruchstücken, oder, und zwar häufiger, in Rollsteinen, von der Größe einer Linse bis zu der einer Kastanie vor. \*) Die abgerundeten Steine, welche man gewöhnlich Wassertropfen nennt (Pingos d'agoa), eignen sich besser zum Schnitt, und werden, wenn sie die Große einer Bohne, eine zweckmilisige runde oder eliptische Form und helles Wasser haben, zu bedeutenden Preisen verkauft: man bezahlt den Werth hier an Ort und Stelle von einem schönen Stein mit einem Thaler, \*\*) Die beste Qualität der Wassertropfen ist die von Rio Utinga. Die blauen Topase sind nur dann geaucht, wenn sie eine dunkle Färbung und beträchtliche Grüle haben. Granaten, die vorzüglich zu der Decoration des Christordens gebraucht werden, kommen häufig und von schönem Feuer, doch selten von bedeutender Größe vor u. s. w. Chrysoberylle, hier zu Lande Chrysolithen genannt, sind Außerst häufig, aber nur selten findet man sie groß von reiner, weingelber oder graulich - gelber Farbe und ohne zu opalisiren. Die grünen Chrysoberylle (Agoa Marinhas) sind unstreitig die schönsten Steine, welche hier

<sup>\*)</sup> Ich habe faustgroße weiße Topase von mehreren Pfunden gesehen, die als Rollsteine erscheinen. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Man sight, dafs die Steinbändier sich die Unbekanntschaft der Reisenden mit dem Steinbandel zu Nutse machten, da die schönsien und reichsten Pingas d'agoa zu 60 Reis höchstens zu 100 Reis (3 bis 4 ggr.) für die Octave verhauft worden. v. K.

zu Lande vorkommen. \*) Sie kommen sowohl den Ostindiern an Farbe, die häufig das schönste Meergrün ist, als an Glanz und Farbenspiel gleich, wenn sie zweckmässig geschnitten werden. Der größte dieser Steine, welcher bis jetzt gefunden worden ist, wiegt 16 Pfund und befindet sich in dem Schatze von Rio de Janeiro u. s. w. \*\*). Die honiggelben Steine, welche vorzüglich unter den Granaten hie und da erscheinen, und von den Einwohnern Hvacinthen genannt werden, sind Spinelle. Unter dem Namen Agoas Marinhas kennt man hier auch Berylle, die jedoch meistentheils sehr splitterig sind, und den sibirischen Beryllen nachstehen. Sie werden, wenn sie sich weder durch Größe, noch durch Farbe und Wasser auszeichnen, wenig geschätzt. Gleiches gilt in noch höherem Grade von den grünen Turmalinen, die man hier zu Lande ganz unrichtig. Schmaragde nennt. Sie kommen theils in rein auskrystal-Lisirten und sehr klaren Säulchen von 4 bis 12 Linien Länge auf eine Linie Breite, theils in größeren Krystallen, oft von der Größe eines kleinen Fingers, und sodann mit matter Oberfläche und abgerundeten Ecken vor. ersteren finden sich besonders bei Gramiaîs, einer kleinen Fazenda am Rio Pardo in Sertaô, 30 Legoas nördlich von Fanado auf freiem Felde. Die letzteren in einem Bache.

<sup>\*)</sup> Chrysoberylle sind gleichbedeutend in Brasilien mit Chrysolithen und diese erhalten nie den Namen Agoas Marinhas, sondern es sind gewöhnlich Berylle, oder auch wohl blaue Topase, die so genannt werden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Pluto Brasiliens. sein Verschwinden aus dem Schatze betreffend. Dass diese schönen grüuen Steine nicht Chrysoberylle, sondern Berylle, vielleicht eine neue Species sind, unterscheidet schon jeder Steinschleifer, da erstere ausserordentlich hart sind, und das Schleisen mehr Mühe als bei letzteren kostet, und er sich desshalb auch weit mehr dafür bezahlen lässt. v. E.

Ribeirao da Tolha, zehn Legoas östlich von Chapaua... (s. S. 496 - 497.)

"Zwischen Chapada und Agoa Suja, welches 4 Legoas nördlich von da liegt, ist die herrschende Formation der bergigten Terrains, Quarzschiefer (Itacolumitquarz), hie und da mit mächtigen Lagern von Eisenglimmerschiefer abwechselnd oder mit losen Fündlingen von Rotheisenstein und Eisensteinbreccie übersät." (s. S. 496-498.)

"Die Berge auf dem 12 Legoas langen Wege von Sucuriüh nach den Quellen des Baches Calhao, ziehen sich von S. W. nach N. O. und bestehen meistens aus Quarzschieter. (s. S. 499.)

"Bei Calhao ist die Gebirgsformation ein grobkörniger, weisslicher ungeschichteter Granit, der wenig weißen Glimmer, aber viel schwarzen, oft in langen Säulen krystallisirten Schörl enthält. Nicht selten wechselt der Granit mit dem Gneis von gleichartigen Bestandtheilen in der Art ab, das ihre gleichzeitige Bildung unverkennbar ist. Der Granit geht entweder zu Tage aus, oder es deckt ihn eine 4 bis 14 Fuss mächtige Schicht eines grauen oder weißen Gerölles (gurgulho), dessen Hauptbestandtheil Quarz ist. Man findet hier sowohl in den Quellen des Baches Calhào, als in dem Grus vorzüglich Chrysoberylle von gräulichweißer, blassockergelber, citronengelber (crisolitas), oder von olivengrüner, grasgrüner und blaugrüner (agoas marinhas) Farbe, ferner edle Granaten und weiße und hellblaue To-Diese Steine kommen also darin mit den Diamanten überein, dass sie niemals in dem ursprünglichen Muttergestein erscheinen. \*) Zugleich sind mit ihnen in den Ge-

<sup>\*)</sup> Herr Dr. Pohl, welcher ebenfalls diese Gegenden besucht hatte, brachte daher derben Chrysoberyll (?), welchen er von einem großen

röllen des Calhao, und in dem Grus viele Trümmer lydischen Steins und eines durchsichtigen, glasartigen oder milchweißen Quarzes häufig. Erstere werden, wenn sie abgerundet sind, wie im Diamantendistrikte Bohnen (feijoes) genannt. An einigen Chrysoberyllen glaubten wir Spuren von anhangendem Quarze und Granit wahrzunehmen, und es hat sowohl desshalb als rücksichtlich aller Lokalverhältnisse viel Wahrscheinliches, dass diese schönen Steine ursprünglich in Quarzadern des Granits vorkommen. cherweise mochten die hier vorfindlichen Granaten vielleicht dem Quarze des Granits oder letzterem selbst angehören. Krystalle des Chrysoberylls (eine 6seitige doppelte Pyramide, an beiden Endspitzen abgestumpft) sind, besonders von einiger Größe, äußerst selten, um so häufiger schöne, reine ausgebildete Dodecaeder des Granats. Chrysoberyll, der hier gefunden wurde, soll 48 Octaven gewogen haben. Die Steingräber waschen die Steine, wie die Diamanten aus dem Sande und Gerölle des Ribeiras Calhào und aus dem Grus, welcher in Gruben oder vier-Von Gûpiàra setzten eckigten Gräbern abgestochen wird. wir unsern Weg noch eine Legoa weiter fort bis zum Corrego de Sa. Anna. Das Gestein, über welches der dasige Bach fliesst, ist ebenfalls Granit, bisweilen mit großen Massen eines fleischrothen Feldspathes, bald grobkörnig und dem Granit am Fichtelberge, bald feinkörnig, und dem Granit vom Harze ähnlich, \*) Im weißen Quarze

Lager in Granit abgeschlagen hatte, und somit wäre an dem Muttergestein dieses Edelsteins nicht zu zweifeln. v. E.

<sup>\*)</sup> Aus der Beschreibung des Granits und der waldigten Gegend erkennt der Lokalkundige, dass die Reisenden sich in der Region der Serra do Mar besanden, wohin ich die ganzen Ochirgsreihen

findet sich ein schöner schwarzer krystallisirter Schörl. Mit den Fündlingen des Granits und bisweilen mit ihnen zusammengewachsen, erschien ein schwärzlicher, mürber Glimmerschiefer. \*) Auch die Gerölle im Bache zeigen keine andere Bestandtheile, als in Gupiara, Granitquarz, Feldspath, lydischen Stein und einen splittrigen, grünlich grauen Hornstein. In diesen Geschieben kommen die Chrysoberylle bis zu einer Tiefe von 10 und 20 Fuss vor, und höchst selten findet man hier auch grüne Turmaline. sere Neugierde war durch die bisherigen Erfahrungen nicht befriedigt, immer hofften wir noch das Muttergestein dieser Edelsteine aufzufinden, und wir verwendeten daher noch einen Tag auf die Besichtigung der Steingräbereien am oberen Rio Piauhy, zu denen wir auf mühseligen Wegen durch felsigte Catingas gelangten. Wir konnten jedoch auch hier nichts Neues beobachten. Von allen Steinen, welche in diesen Gegenden gefunden werden, schätzt man die weißen Chrysoberylle am höchsten, sie kommen bisweilen an Wasser und Farbenspiegel den Diamanten nahe. \*\*) Reine Agoas Marinhas und gelbe Chrysoberylle haben etwa gleichen Werth. Die Octave wohlgeformter Steinchen von 2 bis 5 Linien im Durchmesser ward uns zu

waldigten Gegenden zähle, die sich beinahe bis zur großen Cordilheira der Serra de Espinhaço erstrecken. v. E.

<sup>\*)</sup> Wie er sich oft an der Küste von Ilha grande findet. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Diese Eigenschaften erhalten besonders die Chrysoberyfle, wenn man sie, so wie die Topase eine Zeitlang durchglühen und langsam erkalten läfst; sie werden nicht allein dadurch heller an Farbe, d. h. die hellgrünen werden ganz weiß, sondern sie scheinen selbst dadurch an Härte zuzunehmen, wie selbst die Steinschleifer versichern, und dadurch an Glanz zu gewinnen, so daß ein Keunerauge dazu gehört, um ihn geschliffen und gefaßt von Diamanten zu unterscheiden. v. E.

900 bis 1000 Reis angeboten. \*) Weisse und hellblaue Topase sind von geringerem Werthe, und im Allgemeinen pflegen die hiesigen Steingräber anzuerkennen, dass die Steine von Americanas vor den übrigen den Vorzug verdienen u.s. w." (s. S. 502 und 503.)

"Nach den Untersuchungen des Herrn Hofrath Fuchs ist bei 15½ R. Therm. Stand das spezifische Gewicht des dunkelspargelgrünen Chrysoberylls = 3,7077, des grauen = 3,68, des grünen Turmalins = 3,1236 und das des weißen Topases = 3,5498." \*\*) (s. S. 507.)

## Reise durch den Sertas an den Rio de S. Francisco.

"Das Tafelland, welches von den beiden Flüssen Jequetinhonha und Arassuahy begränzt wird, und sich in Nordosten bei der Vereinigung derselben zuspitzt, dürfte kaum irgendwo 2000 Fuss über dem Meere erhoben seyn, und zeigt keinen hervorragenden Berg, jedoch bildet im nörd-

<sup>\*)</sup> Unter dem Namen Agoas Marinhas und gelber Chrysobesylle, können hier nur Berylle verschiedener Farben verstanden seyn, denn Chrysoberylle von 5 Linien Durchmesser sind noch seltener als Diamanten, welche über eine Octave wiegen, und man würde einen solchen Stein von 5 Linien Durchmesser, wenn er gut geformt und reine Farbe hat, nicht unter 20 bis 25600 Reis, 33 bis 40 Rthlr. verkaufen, dahingegen man Berylle von 2 bis 5 Linien Durchmesser zu 300 bis 500 Reis (12 bis 15 Ggr.) haben kann, und selbst die größten können zu 1000 Reis die Octave gekauft werden. v. E.

lichen Theile eine Reihe höherer Hügel, die durch die Mitte desselben hinlaufen, eine deutliche Wasserscheide gegen genannte Flüsse. Gegen Westen schwamm wie eine blaue Wolke, die Serra d. S. Antonio in kühnen Umrissen vor uns. Wir setzten in Porto dos Angicos über den Strom (Jequetinhonha), der hier über Quarzschiefer (Itacolumitquarz) fliesst u. s. w. Die Gegend erhebt sich allmälig bis zum Fusse der Serra de S. Antonio, an welcher man zwei sich hintereinander hinerstreckende Bergreihen unterscheidet. Der Hauptstock der ersten Reihe springt wie ein großes Kastell hervor u. s. w. Wir durchzogen diese Gegenden in zwei kleinen Tagemärschen von Morro Retondo nach Munbucas und Bananal u. s. w. Als wir hier den zweiten großen Gebirgsstock der Serra de S. Antonio, oder wie sie bisweilen genannt wird, do Gram Mogol, überstiegen, war es uns auffallend, die Physiognomie des Diamantendistrikts und die demselben eigenen Pflanzen wiederzufinden. Kahle Flächen boten den schwanenweißen Quarzsand oder die glänzenden Quarzschieferbänke dar, tiefe natürliche Brunnen im Gestein waren mit kühlem Quellwasser gefüllt u. s. w. Im Jahre 1781 wurden die Diamanten in diesen Gegenden gefunden, und bald darauf ein Quartel auf dem obern Theile des Gebirges errichtet, welches auch jetzt wider den unerlaubten Verkehr der Grimpeiros besteht. \*) Wir umgingen den Gipfel des Berges, der vielleicht 4300' hoch seyn dürfte, auf der linken Seite, und wendeten uns nach dem Flüsschen Itacambirussû, das seine klaren Wellen dem Jequetinhonha zuführt. An der Westseite dieses Flusses bemerkten wir an einigen Stellen

<sup>\*)</sup> Es existiren nicht allein dieses Quartel, sondera auch drei oder vier audere zur Bewachung dieses Berges. v. E.

Granit zu Tage ausgehen, sonst aber ist hier die Formation des Gebirges überall Quarzschiefer \*) und auf dem Felde findet man große Fündlinge eines weißen Quarzes, der mit grauem Asbest gemengt ist, und eines sehr zartfaserigen Faserquarzes. Letzteres schönes Fossil ist von bläulich grüner Farbe, schwachschimmernd und auf den Absonderungsflächen röthlich, eisenschüssig und durchsichtig u. s. w. Die Sertanejos beschäftigen sich in ihrer Kinsamkeit wohl bisweilen (außer der Viehzucht) auch mit Nachsuchungen nach Gold, das hie und da vorkommt, und nach Diamanten. Wir sahen mehrere dieser edlen Steine. welche jedoch fast alle eine sehr dichte, perlmutterartigglänzende Schale zeigten, und diejenige Form darstellten, welche die Steinschneider Natura zu nennen, und als für den Schnitt ungeeignet, auszuschießen pflegen. Interessanter noch waren uns kleine graue Turmaline, die man aus der Fazenda de S. Jerome von Rio Pardo her erhalten zu haben vorgab u. s. w." (s. S. 508 bis 510.)

"Nach dem westlichen Ufer des Itacambirussa erhebt sich die Landschaft wieder, um die Wasserscheide zwischen diesem Flusse und dem Rio verde grande zu bilden, welcher dem Rio de S. Francisco zufließt u. s. w. Die herrschende Gebirgsart ist immer Quarzschiefer, welcher hie und da, wie bei der Fazenda von Joaquim Pereira, eine Legoa nordwestlich von Congonhas in großen Quarzgängen sehr reine Bergkrystalle enthält, und bei Sete Passagem, drei Legoas weiter, hoffnungsreiche Spuren auf Gold zeigt; auf ihm erschien aber von hier aus eine uns

<sup>\*)</sup> Die Reisenden befanden sich hier auf derselben Linie des Itacolumitquarzes, der mit der Hauptcordilheira der Serra de Espinhaçonach N. zu, sich erstreckt. v. E.

bisher fremde Bildung, welche dem Gebiete des Rio de S. Francisco eigenthümlich, und namentlich auf unserem Wege längs dem Rio Verde sehr ausgebreitet ist. Große Lagen eines fahl- oder hellockergelben weichen Mergels füllen Niederungen des Quarzschiefers, und überdecken Anhöhen desselben, oft in der Mächtigkeit von 2 bis 300 Fuß. Diese aufgeschwemmte Gebirgsart ist meistens geschichtet, fällt gegen W. ein, und streicht mit verschiedenen Abwechselungen zwischen N. und S. und N. N. O. und S. S. W. 44

In diesem Mergel ist Salpeter enthalten, welchen die hier minder häufigen Quellen auflösen, und oberhalb des Quarzschiefers zu Tage führen. Das meiste Trinkwasser ist daher von einem ekelhaft kühlenden Geschmacke, und scheint eine der Hauptursachen der kalten Fieber, welche in dem großen Gebiete des Rio de S. Franco. so häufig und so verheerend sind u. s. w."\*) (s. S. 511 und 512.)

<sup>\*)</sup> Die Reisenden befauden sich hier auf derselben Linie am westlichen Abhange der Serrado Espinhaço, nachdem sie die hohe
Cordilheira überschritten, von der ich von dem Quartel Diamantino do Rio Pardo hinab in die Thäler oder Bassim des Rio das
Velhas mich wandte, und von dem Abhange des Gebirges denselben Mergel oder mergelartigen Kalkstein fand. Ein Zeichen,
dass dieser also weit nach N. hin fortsetzt, und kein lokales Lager bildet, wie ich zu glauben geneigt war, doch so weit ich
diese Magnetbildung beobachtet habe, kana ich sie nicht für eine
ausgesehwemmte Gebirgsart halten, v. E.

de S. Francisco habe ich nirgends diese Mergelbildung gefunden; das Wasser, ungeachtet, daß es in manchen niederen Gegenden milchigt aussieht, hat einen reinen Geschmack, wohl etwas thonigt, aber keineswegs ist es salpeterartig, mit Ausnahme der kleinen Bäche in der Nachbarschaft von Salpeterhölen, und densoch herrschen an den ganzen Ufern dieses Flusses die bösartigen kalten Fieber, welche ein großes Hinderniß für die Bevölkerung dieser sonst schönen Gegenden sind und seyn werden. v. E.

"Am 12ten Juli erblickten wir vor uns einen Theil der Serra de Bento Soares, und erreichten gegen Abend das Arrayal de Formigas, das in einem Thale an dieser niedrigen Bergreihe liegt u. s. w. Formigas treibt vorzüglich Handel u. s. w. mit Salpeter, welcher sich in den benachbarten Kalksteinhölen in großer Menge findet. Diese Hölen hatten auch in der Beziehung ein großes Interesse für uns, dass sie ungeheure Knochenreste unbekannter Thiere enthalten sollten. In dem Gebiete von Formigas befinden sich mehrere Salpeterhölen: die Lapa de Rie Laganha, die Lapa do Mirelles am Flüsschen Pacuhy, aus welcher 4000 arrobas Salpeter gewonnen werden, die Lapas de Cedro, do Bariti do Boqueiraô u. s. w. Die wichtigste aber von allen schien uns die Lapa Grande, \*) weil in ihr die Reste urweltlicher Thiere gefunden worden waren. Sie liegt 14 Legoas westlich von dem Dorfe, in einem Berge, welcher Serra de Vicente oder Cabeceiras do Rie dos Bois genannt wird. Dieses niedrige Gebirge erhebt sich kaum 450' über Formigas, und besteht aus drei durch seichte Thäler getrennten Bergreihen, davon erstere wir übersteigen mussten u. s. w. Nachdem wir einen steilen Hügel erklommen hatten, standen wir vor einem mäßigen Kalksteinfelsen, in dessen Mitte uns der Eingang der Höle, ein ungeheurer Schlund, schwarz entgegen gähnte u. s. w. Die Mündung hat gegen 70' Höhe und 80' Breite, und die schauerliche Schwärze des Hintergrundes wird noch erhöht durch die Bänke und Felsen eines weißen Tropfsteins, welche in der Mitte und an den Wänden des Ein-

<sup>\*)</sup> Dieselbe, welche ich bezueht, und deren ich in meinen Beobachtungen erwähnt habe, so wie auch im Pluto Brasiliens., welche hiermit zu vergleichen aind. v. K.

ganges unter manchen wunderbaren Formen hervortreten. Der gesammte Berg besteht aus einem dichten, bläulich grauen, größtentheils söhlig geschichteten Kalkstein, welcher von dem Rio Verde bis an den Rio das Velhas und jenseits desselben bis an dem Rio Abacté verbreitet, hie und da Gypslager mit eisenschüssigem, gelben Thon oder weißsem Steinmark, bei ersterem Orte auch Salpeterhölen und am letztgeuannten Flusse Blei und Zink enthält u. s. w." \*) (s. S. 513-514.).

"Die herrschende Vegetation auf demselben scheinen fast allgemein Cotingas - Waldungen und dürre Campos zu seyn. \*\*) Durch das hohe Thor des Einganges gelangten wir in ein Gewölbe, welches 30 — 40' breit und eben so hoch ist, und dessen ungleicher Boden sich allmälig abwärts senkt. Nachdem wir etwa 100 Schritte fortgegangen waren, fanden wir, dass sich das Gewölbe in mehrere natürliche Stollen vertheilt. Wir verfolgten einen dieser Gänge, welcher sich alsbald aufwärts windet, und die Neugierigen auf die Knie zwingt, indem sich seine Wände in mancherlei grotesken Formen ausgezackt und zerrissen, zusammenneigen; plötzlich aber erweitert er sich wieder und endigt in eine geräumige Grotte, deren Wände hie und da mit röthlichem Tropssteine oder mit weißem, in langen 6seitigen breitgedruckten Prismen krystallisirten Kalk-

v. E.

Dieser Kalkstein erscheint zwar an einigen Orten des Rio das Velhas, und in der Nachbarschaft des Rio Abacté, so wie an mehreren andern Orten, allein es ist damit nicht gesagt, daße er im Allgemeinen in diesen Gegenden verbreitet sey, sondern Uebergangsthonschiefer und alter Sandstein sind verbreiteter und allgemeiner zwischen den genannten Orten des erwähnten Kalksteins.

<sup>\*\*)</sup> Bei der Bleimine von Abacté findet man den üppigsten Urwald auf demselben, v. E.

spath bedeckt sind. In dem Hintergrunde dieser Grotte stiegen wir auf 18 fast regelmäßigen, ebenfalls mit kascadenartig ausgebreitetem Tropfstein überzogenen Stuffen in Hier auf einer der obersten Stuffen war es, die Höhe. wo Einer unserer Führer vor 7 Jahren die 6 Fuss lange Rippe und andere Knochentrümmern eines urweltlichen Thieres gefunden hatte. Wir gruben in der feinen lettigen Erde, womit die Gegend der Höle 4 bis 8 Zoll hoch bedeckt ist, emsig nach, und waren so glücklich, zwar keine großen Knochen, aber doch gewisse Theile aufzufinden. In den Kalkstein selbst sind die Knochen niemals eingewachsen, sondern sie liegen, mehr oder weniger bedeckt, und ohne alle Ordnung in der Erde. In dem vorderen Theile der Erde fanden wir auf dem Rückwege zerstreute Knochen von Tapir, von Coatis und von Onzen, welche erst neulich hereingekommen, und Reste vom Raube zu seyn schienen, der hier verzehrt worden war. \*) (Diese

<sup>\*)</sup> Man führt mehrere Beispiele in Brasilien von fessilen Knochen an, die den monstruosen Thieren angehörten, welche aber durch die Ignoranz der Finder verloren gingen; so berichtet ein gewisser Simaô Peres Sardinha an den Gouverneur von Minas, Luiz da Canha, dass man im Mai 1785 in der Lavra do Padre Joaquim Lopes bei Prados in der Comarca von S. Joaô del Rei in einer Tiefe von 46 Palmas unter der Dammerde ein Knochengerippe von aufserordentlicher Größe gefunden habe. wurde gesagt, dass das Gerippe 40 Palmas groß gewesen sey, woran jedoch zu zweiseln, da die Knochenreste, so wie die Zähne, nicht übereinstimmend mit dieser Größe sind. Sardinha , fand die Höhe der Dammerde richtig angegeben bis zum festen Gestein. Die Erdlagen bestanden aus drei verschiedenen Lagern. Die oberste bestand aus einer rothen, fruchtbaren Dammerde von 12 Palmas Mächtigkeit, die zweite aus einem grünlichen Thonlager mit weißem Thon untermengt von 14 Palmas Mächtigkeit, die dritte von 20 Palm., woselbst das Gerippe ganz unten auf dem Grundgestein (Pizarra) lag, bestand aus einem schwarzen Thonlager. Ausgestreckt lag daselbst das Riesenthier nach Aus-

Knochen lassen keinen Zweisel übrig, das aie sämmtlich einem dem Megatherium verwandten Thiere angehört haben, nur aind aie nicht so groß; das Thier, welchem aie angehörten, mag kaum die Größe eines Ochsen gehabt haben." Anmk. S. 541. M.) (s. S. 515.)

"Kin zweiter Gegenstand, auf welchen wir unsere Aufmerksamkeit richteten, war die Salpetererde, wovon bereits mehrere tausend arrobas aus dieser Höle gewonnen worden sind. Es ist eine sehr feine kastanienbraune, röthliche, seltner gelbe oder graue Erde, welche in den Vertiefungen des Kalksteins, und besonders auf dem Boden, in Löchern oder Vorsprüngen einige Zoll bis einen Fußtief erscheint, und in unförmliche löcherige Klumpen zusammengeballt, Aehnlichkeit mit der Erde der großen Ameisenhaufen hat. An Farbe und übrigen physischen Merk-

sage des Sclavenaufsehers, und hatte nach dessen Messungen 40 Palm. Länge. Die Sclaven arbeiteten an diesem Gerippe mit Brecheisen, um es wegzuschaffen, in der Meinung, dass es ein verfaulter Holzstamm sey, und nachdem sie einen Theil losgebrochen, entdeckten sie erst, daß es Knochen waren, die anfänglich weiß schienen, bald daranf aber als das schönste Berlinerblau vorkamen. Ohne sich weiter stören zu lassen, wurde das Gerippe in kleinen Stücke zertrümmert, und am Ende der Arbeit fauden sie noch einige Zähne und Hasre; letztere erkannte Sardinha für Menschenhaare, die Zähne aber für die eines in Brasilien anbekannten Thieres. Der Ort dieser Lavra, wo das Gerippe gefunden wurde, heisst Sitio do Coqueiro do Corrego da Beta, welcher in den Ribeirao dos Prados fällt, Auch in der Lavra des Obersten Villa Nova, zwischen S. José del Rei und S. Jozé, sind ähnliche Knochen erschienen, die man zerstört hat; so wie bei dem Orte Subtil in dem Termo de S. Jozé 3 Legous nordlicher fand man in den 80ziger Jahren fossile Knochen in der Lavra der Thereza de Sousa, und in der Lavra des Anastacio Jozé, ersten Schmelzers des Schmelzhauses von S. Joaô del Rei, wo man sonst ähnliche Knochen gefunden, wurden Nachgrabungen darnach, aber ohne Erfolg gemacht, weil die Lavra überschwemmt war. v. E.

malen gleicht diese Erde ganz der außerhalb der Höle. nur ist sie feiner, und gleichsam wie durch öfteres Ausschwemmen alkalisirt. \*) Sowohl diese Eigenthümlichkeit. als auch der Umstand, dass die Wände der Höle an den Windungen der Gänge glatt abgeschliffen, und in verschie-. denen Höhen mit mergelartigem Absatze beschlagen sind. macht es wahrscheinlich, dass früher reissende Gewässer durch die Höle strömten, welche vielleicht auch jene Knochen urweltlicher Thiere in diese Felsengrüfte begruben. Dieser Annahme gemäß dürfte die beschriebene Treppengrotte einst einen unterirdischen Wasserfall enthalten haben u. s. w. Die Höle soll sich eine ganze Stunde weit von N. nach S. in den Berg erstrecken, und ihr Ende ist noch von Niemanden erreicht worden, weil die Lichter schon früher in der Nähe eines unterirdischen Baches ausgehen u. s. w." (s. S. 516.)

"Von Formigas nahmen wir in der Richtung N. W. den Weg nach dem zwei Tagereisen entlegenen Ort Contendas. Die Gegend wird gegen W. von Kalkbergen begrenzt, in welchen die Lapa Grande liegt u. s. w. Zwischen dem Flüsschen Riachas und Contendas tritt hier und da die früher erwähnte Formation von Mergelschiefer auf dem Kalke hervor, deren Gewässer mehr oder weniger salzreich sind." (s. S. 518 und 519.)

"Die Umgegend von Contendas und der ganze ihr ähnliche Landstrich zwischen den westlichen Nebenflüssen

<sup>\*)</sup> Die Erde ausserhalb der Höle ist dieselbe, wie die in der Höle, nur mit dem Unterschiede, dass es die schon ausgelaugte Erde ist, die man, da man die Salpeterfabrikation selbst in dem grosen Eingangsthale der Höle verrichtet, hier vor die Höle stürzte, statt dass man sie zur Ergänzung neuen Salpeters wieder in die Hölengung vertheilt haben sollte. v. E.

des Rio Verde Grande und dem Rio de S, Francisco wird mit dem Namen der Campos Geraes de S. Felipe bezeichnet u. s. w. In diesem hügeligten Gebiete ist dessen Formation der erwähnte Kalkstein u. s. w. (s. S. 519.)

Bei der Fazenda von Tamanduà 3 Legoas nordwestlich von Contendas bemerkten wir auf dem rauchgrauen Kalkstein, dessen 2 — 3' mächtige Schichten von N. nach S. streichen, zerstreute Fündlinge von Minen eines braunen Thoneisensteins, welche in der Umgegend von Contendas mehrfaltig vorkommen. Die Bruchstücke des Kalksteins waren uns wegen des auffallenden Klanges merkwürdig, welchen sie beim Anschlagen von sich geben u. s. w. "(s. S. 528 und 529.)

"Wir schätzten die Höhe, welche wir in das kleine Thal des Rio de S. Francisco hinabzusteigen hatten, auf ungefähr 550". Doppelt schmerzlich erschien uns hier der Verlust unsers letzten Barometers u. s. w. \*) Der Weg senkte sich über mächtige Kalksteinfelsen allmälig abwärts bis zum Rio de S. Francisco. Der Strom mißt hier fast eine Viertelstunde Breite u. s. w. (s. S. 529.)

<sup>\*)</sup> Vor der Abreise dieser Reisenden aus Rio machte ich sie auf die große Zerbrechlichkeit ihrer Barometer aufmerksam, denn da ich schon durch Schaden und aus Erfahrung klug geworden war, hatte ich gefunden, daß jemehr diese Instrumente gekunstelt sind, jeweniger taugen sie auf Reisen zu Pferde, und da es bei Höhenmessungen von Gegenden auf 50 bis 100 Fuß nicht aukommt; so habe ich die englischeu Barometer aus der Werkstatt von Ramsden, welche in einem runden starken Tubus stecken, und eine metallne Cisterne haben, worin ein Beutel vorhanden, der durch eine Schraube comprimirt werden kann, immer für die besten Reisebarometer gefunden, die eine große Erschütterung, ohne Schaden zu nehmen, vertragen können. v. E.

Reise nach dem Vão de Paranan an der Grenze von Goyaz und zurück nach Malhado am Rio de S. Francisco.

"Die Uferberge des Rio de S. Francisco, welche die Serra de Salgado ausmachen, bestehen, wie die der Chapados de S. Felipe, aus einem bläulichgrauen Kalksteine, in dem keine Spuren von Versteinerungen anzutreffen sind, weshalb er füglich zur Uebergangskalkstein - Formation gerechnet werden dürste. \*) Wir hatten während unseres Aufenthalts in Salgado den Itabirasava bestiegen, der nebst dem nördlich gelegenen Itacarambi der höchste Punkt dieses Bergzuges und vielleicht 800' über dem Strom nach Das dürre Gestein seines Scheitels ist auf eine seltsame Weise in tiefe Löcher und Mulden ausgefressen; vielgestaltige scharfe Kanten starren von allen Seiten empor, und gleichen von der Ferne einer großartigen gothischen Ruine, oder einem im höchsten Aufruhre zu Stein erstarrten Meere. \*\*) Mit Gefahr erkletterten wir die Höhe. um das Bild einer verbrannten Einöde zu erhalten. denn ringsumher grünt kein Blatt, und die Catingas-Wal-

<sup>\*)</sup> Der Mangel an Versteinerungen ohne die Anflagerungen und Ueberlagerungen zu Rathe zu ziehen, möchte wohl sehr trüglich seyn zur Bestimmung einer Kalkformation. Z. B. in Portugal ist der größte Theil des Alpenkalksteins frei von Versteinerungen; es bleibt deßhalb noch dahin gestellt, ob der hier genannte Kalkstein derselbe ist wie der von Formigas in Serro und der von Abacté, oder ob er dem von Formigas an den oberen Theilen des Rio de Francisco angehört, von dem mir zweifelhaft ist, ob er zur Alpenbildung gehört. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Aus diesen Beschreibungen erkenne ich den Kalkstein der Bleimine von Abacté, der allerdings der Uebergangsbildung angehört, und eben so eine zerfressene, ausgehölte, in Zacken hervorragende Oberfläche zeigt wie der gegenwärtige. v. E.

dung schien vom Hauche des Todes angegriffen, wie die grünen Felsen des Gebirges u. s. w." (s. S. 559 und 560.)

"Mehr und mehr konnten wir uns überzeugen, dass in dem Gebiete des Rio de S. France. und seiner Seiten-flüsse eine eigenthümliche Vegetation herrsche, welche sich von seinen Ufern, als den Mittelpunkt nach O. und W. erstreckt, an dem tiefer liegenden Ufer der Tributarien des Hauptstroms, wie an ihm selbst, sich vorzüglich als dichtes, von Ranken durchzogenes Gebüsch darstelle, und ihrem Charakter besonders von der Formation des Kalksteins erhalte; diese Vegetation, welche man im Allgemeinen Catingas-Vegetation nennen könnte, steht zwischen der der Urwälder längst der Meeresküste, und unterscheidet sich auch von dem Catingas-Waldungen am westlichen Abhange der Serra do Mar." \*) (s. S. 563.)

"Auf der dritten Tagereise (von Salgado) erreichten wir eine sehr ausgedehnte, unmerklich austeigende Ebene u. s. w. Zwei tafelförmige, fast viereckigte, sich von S. nach N. erstreckende Berge, erschienen gegen Abend zu unserer Linken, gleich Inseln im grünen Meere, das uns umgab. Unser Führer versicherte, dass auf ihnen Dismanten gefunden worden seyen, und nannte sie Serra das Araras u. s. w." \*\*) (s. S. 566.)

Dieselbe Vegetation am Rio de S. Francisco auf dem Kalkbeden, zeigt sich auch im Sertaé von Indaia und Abacté auf dem Uebergangsthouschiefer und dem Grés rouge. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Die Serra das Araras weiter hin nach der Grenze von Goyaz zu, Serra de S. Antonio Pereira genannt, ist ein Abläuser des großen Gebirgszuges, der die Grenze der Provinz Goyaz von Minas und Pernambuco bildet, und welcher zwischen dem Rie Salgado und dem Rio Pardo N. W. nach S. O. zum Rio de S. Franco. sich hinabdrängt. v. E.

"Weite dürre Sandstrecken (Charneas) nehmen zwei Reihen von Hügeln, die Fortsetzung der Serra das Araras, ein, und zwischen und nach ihnen erscheinen herrlich grünende Wiesen, aus denen sich zerstreute Schafte der edlen Buritipalme erheben. Vorzüglich in dem quellenreichen Theile dieser Gründe tritt die Palme zu lichten Wäldern, oft von unübersehbarer Länge zusammen u. s. w." (s. S. 567 und 568.)

"Die sumpfigen Wiesen leiten ihre Gewässer dem Rio Carynhanha zu, welcher westlich aus dem Matto Grande aus denjenigen Abdachungen entspringt, die nach W. dem Tocantins, nach O. dem Rio de S. Francisco ihre Gewässer zuführen, und nach den Berichten der Einwohner Sandsteinformation darbieten u. s. w." \*) (s. S. 568.)

"In den sandigen Ebenen hinter Agoa Doçe hatten wir noch kein Gestein zu Tage gehend gefunden, aber an dem Bache Patos tritt ein sehr weißer, feinkörniger Sandstein ohne deutliche Schichtung auf, der uns um so interessanter war, als wir auf ihm einige Velozicastämme und andere Pflanzen fanden, die uns im Diamantendistrikte vorgekommen waren. Zerstreut erblickten wir Trümmer und Fündlinge eines rothen Thoneisensteins, eine andere Hinweisung auf die Aehnlichkeit der Gebirgsbildung mit der des Minenlandes. Dieselbe Sandsteinbildung erschien uns am folgenden Tage an dem Ribeiraô dos Boys, einem tie-

<sup>\*)</sup> Es ist dieses das obengenannte Grenzgebirge, Fortsetzung der Serra dos Gristaês, welches aber nicht ans der Sandsteinformation, sondern aus der Itacolumitquarzhildung besteht, welches auch Herr Dr. Pohl, der diesen Gebirgszug bei dem Registo von Sta. Marca überschritt, bestätigte. Die Sage von Diamanten in diesen Gegenden giebt diesem noch mehr Gewicht. v. E.

fen Bache, aufgeschlossen, welcher in den Rio Carynhanha fließt u. s. w."\*) (s. S. 569.)

"Nach einem Rasttage in dem einsamen Yha, verfolgten wir den Weg immer in nordwestlicher Richtung, und gelangten an den Rio Carynhanha. Dieser schöne Fluß führt hier seine klaren grünlichen Gewässer in einem Bette von weißem Sandsteine u. s. w." (s. S. 570.)

"Nach einem ermüdenden Marsche gelangten wir an den Rand des tiefen Paranan-Thales (Vaô), in welches wir an einem steilen, steinigten Weg, wenigstens eine Legoa lang hinabstiegen. Wir überzeugten uns bald, dass wir num die Quadersandsteinformation, die man gewöhnlich auf den bunten Sandstein folgen läst, betreten hätten. \*\*) Die Farbe des Sandsteins ist graulichweiß, oder mehr oder weniger vom Eisenoxyde unrein Ockergelb und Ziegelroth gefärbt. Die Quarzkörner sind mit einem thonigten Bindemittel fest verkittet. Eine deutliche Schichtung ist nicht zu bemerken; jedoch durchsetzen diesen Sandstein schmale

<sup>\*)</sup> Die Reisenden befanden sich hier nahe der Hauptoordilheira, und in der Linie der Gebirgsformation von Paracatu, welche aus der Itacolumitquarzbildung vorzüglich besteht; sollte daher dieser Sandstein mit seiner oft betrügerischen Außenseite nicht schon Itacolumitquarz seyn? v. E.

<sup>\*\*)</sup> Es ist zu bedanern, dass hier keine geognostischen Data's angegeben sind, wodurch die Reisenden berechtigt wurden, diesen Sandstein der Quadersandsteinsormation einzuverleiben. Dass sich hie und da Flötze eines gelblich grauen eisenschüssigen Mergels oder Schieferthons ausgelagert finden, ist wohl nicht Beweiss genug, denn wir habeu ja den Mergelsendstein auch schon auf dem Itacolumitquarz gefunden, so wie auf dem Thonschiefer. Die oryctognostische Beschreibung passt übrigens ganz auf den Saudstein, den man bei Pirapòra am Rio de S. Francisco fiadet, und in dem Thale Borachudo im Sertaô von Abacté, welcher unbezweifelt dem Todtliegenden angehört, und ungesähr in derselben Gebirgs-Parallele vorkommend ist.

Klüfte und Trümmer jenes Gemenges von reinem Thoneisenstein mit vielen festen Quarzkörnern, das allenthalben unter der Benennung von Sandeisenstein bekannt ist. Auf einem Zuge dieses Sandsteingebirges haben sich hier und da in Vaô Flötze eines gelblichgrauen eisenschüssigen Mergels, oder auch eines gräulichen Schieferthones aufgelagert. Sie streichen in Stunde 1 von N. O. nach S. W." (s. S. 570.)

"Das tiefe Stromthal des Rio Paranán, oder wie es die Kinwohner nennen, der Vaô de Paranán, dessen hüglichte Ebene in der Nähe von Contagem de Sa. Maria von zahlreichen klaren Bächen (Riache de Gamelleira, de Buriti, de Sa. Maria) durchschnitten, und von einzelnen kleinen Meierhöfen u. s. w. bedeckt ist, erweitert sich gegen N. bis auf 20 und mehr Legoas Breite. So wie der Gebirgszug, welcher es auf der östlichen Seite bildet, entspringt auf der westlichen aus der Chapada dos Coaros. In dem Vaô selbst erhebt sich in bedeutender Ausdehnung die Serra do Meio, eine Reihe ziemlich hoher und steiler, nackter oder mit Catingas - Waldung bedeckter zum Theil viereckigter und isolirter Berge, die nach der Versicherung der Einwohner ganz aus Kalkstein bestehen und mehrere Hölen enthalten. Man zeigte uns schöne Tropfsteine aus einer dieser Hölen bei dem kleinen Arrayal de S. Roza, in der Nähe von Flores. Die westliche Wasserscheide zwischen dem Rio Paranán und dem westlich davon fließenden Haupstamme des Torantins, dem Rio Maranhaô u. s. w. soll durch ein der Serra do Paranan an Höhe gleiches, ebenfalls aus Sandstein bestehendes Gebirge gebildet werden u. s. w." \*) (s. S. 571 - 572.)

<sup>\*)</sup> Die Karten dieser Gegenden bedürfen noch einer greisen Berich-

"Wir beschränkten unseren späteren Reiseplan auf einen Besuch der zwei Legoas nordwestlich entfernten Fazenda de S. Roque u. s. w. Zwischen 2 isolirten Kalksteinbergen der Serra do Meio führte uns der Weg über ein sehr ungleiches Terrain, auf welchem dichtes Gebüsch und Taboleiros mit kleinen Palmenwäldchen abwechseln. Die Vegetation hat viele Aehnlichkeit mit der am Rio de S. Francisco, doch finden sich auch Pflanzen, die den Hochebenen von Minas zugehören u. s. w." (s. S. 577-578.)

"Die Wanderungen von jener Fazenda (S. Roque) zurück an den Rio de Francisco nach Carynhanha legten wir
in 6 Tagen zurück u. s. w. Zum ersten Mal fanden wir
uns mehrere Tage lang in einer Einöde, die auch keine
Spur von Menschen zeigte u. s. w. Der Rio Formozo trägt
seinen Namen des Schönen mit vollem Rechte, denn seine
Umgebungen sind ein weitläuftiger Garten, in dem die
Natur alles vereinigt hat u. s. w. Palmengruppen und Blüthengehänge stehen buntwechselnd in den saftigen Wiesen,
durch die der Flus in mancherlei Windungen, bald schneller, bald ruhiger über weißen Sandstein, und gegen Osten
dem Rio de S. Francisco näher, über Kalkstein seine klaren Gewässer führt u. s. w." \* ) (s. S. 579.)

gung; unsere Reisenden versetzen Contagem de Sta. Maria an die Quellen des Carynhanha; Herr Dr. Pohl an die Quellen des Uracuya, so wie es auch in der Provinzialkarte von Minas angegeben ist, welches beinahe einen Unterschied von einem Grade ausmacht, es müßte denn seyn, daß hier eine Namenverwechselung vorgegangen, oder daß es zwei St. Maria gebe; denn da die Brasilianer sehr arm im Namengeben sind, und hundert weit von einander entfernt liegende Orte, Flüsse und Berge ein und denselben Namen führen, wodurch die Geographie Brasilians sehr erschwert wird, so kann leicht ein Irrthum bei Entwerfung der Karten eintreten. v. E.

<sup>\*)</sup> Der weilse Sandstein, welchen die Reisenden hier wieder an-

Am 5ten Tage wendeten wir uns von dem Flusse ab, auf die allmälig gegen die Kalksteinkette des Rio de S. Francisco ansteigenden Ebenen. Hier trafen wir die Kalksteinformation, wie an dem genannten Strom herrschend, und dem gemäß sehr bald auch eine andere Vegetation u. s. w. Der Rio Carynhanha, der hier die Grenzen zwischen Minas und Pernambuco bildet, strömt an einigen Bergen hin, welche westliche Aeste, der den Rio de S. Francisco begleitenden, aber in dieser Breite weiter von dessen Ufern entfernten Kalksteinkette sind. Sie stellen isolirte, viereckige, gegen Westen abhängige, bald überall bewachsene, bald nackte, in tiese Furchen und Hölungen ausgeschichtete oder seltsam ausgezackte Felsenberge dar u. s. w. (s. S. 580.)

"Bei der Untersuchung der Kalksteinberge findet man lose Schwefelkiesnieren u. s. w." (s. S. 581.)

"Bei Malhada (die Grenzwacht zwischen Minas und Bahia, am rechten Ufer des Rio de S. Francisco) ist die Gebirgsformation wie auf der westlichen Seite des Stromes und längst demselben abwärts bis zur Villa de Urubû, Kalkstein. Nördlich von der letzteren befindet sich in einem Kalksteinberge eine große Höle, deren Ruf durch die Wallfahrten nach der Capelle do Bom Jesus da Lapa weit verbreitet ist u. s. w." (s. S. 585.)

führen, ist wahrscheinlich von der Beschaffenheit wie der bei der Eisenhütte von Joaô de Ypanema in S. Paulo, und wie der bei der Bleimine von Abacté und andern Orten, woselbst er als weifses Liegendes die obersten Lagen des rothen Todtliegenden bildet, und welches ein und dieselbe Formation ist, die sich also sehr weit von S. und N. beinahe immer in demselben Meridian erstreckt, ungefähr in der Richtung von hora 1. v. E.

Reise von Malhada durch das Innere der Provinz von Bahia nach der Hauptstadt Bahia de todos os Santos.

"Gegen Osten von dem Rio de S. Francisco ablenkend traten wir in herbstliche Catingas - Wäldchen u. s. w. Der Boden besteht aus Kalkstein, den die Waldbrände auf der Oberfläche nicht selten in weiße, kreideartige Krusten verändern. Diese Gebirgsformation verließen wir auf der dritten Tagereise zwischen den Fazendas Curralinho und Pé da Serra, wo wir Granit und auf demselben hie und da Lager eines porösen zum Theil in Eisenocker aufgewitterten Sandeisenstein bemerkten. Statt der gänzlich ausgetrockneten Bäche fanden wir selten in Bächen oder Felsenhölen ein trübes, ekelhaftbitteres und schleimiges Wasser. Die Bewohner dieses traurigen Laudstriches treiben vorzugsweise Rindvieh - und Pferdezucht u. s. w. " (s. S. 595.)

Der erste Gegenstand, welcher unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, waren große, flach erhöhte Bänke eines röthlichen Granites, die bald ohne alle Vegetation, bald mit dichten Reihen von Cactusbäumen besetzt sind. Als wir uns der Serra dos Montes altos näherten, fielen uns manche Berge und Hügel durch die abgerundete Form ihrer Koppen besonders in die Augen. Auf Granit aufgesetzt, mit tiefen Rinnen durchzogen, nicht selten steil abgerissen, bald auch nur allmählig ansteigend, und durch sanft abfallende Einschnitte unterbrochen, sind sie von Dammerde, oft auch von aller Vegetation entblößt, daher ihr dunkelgrünes Aeußere einen ganz eigenen Anblick gewährt. Die Gesteinart ist ein inniges feinkörniges Gemenge dunkellauchgrüner Hornblende und gräulichgrünen Feldspaths, der sehr wenige Granaten und Schwefelkies eingewachsen

enthält, und sich vollkommen als Diorit (Urgrünstein) characterisirt. Einzelne Berge steigen hoch an und bilden hie und da die höchsten Kuppen der Serra dos Montes altos. deren herrschendes Gestein ein feinkürniger Granit von außerst dichtem Gefüge und Granit-Gneis ist. \*) Wir umgingen einen Theil dieses Gebirgszuges zwischen den Fazendas Pao de Espinho, Pé de Serra e Picadas, und bekamen den ganzen Verlauf desselben bei der königlichen Fazenda Carneibos zu Gesicht, wo er sich in seiner Richtung von S. O. nach S. W. als eine Kette von Bergen darstellt, deren Hauptumris ganz den der einzelnen Hügel und Felsenklumpen gleicht, zwischen denen unser Weg in mancherlei Windungen hinführte. \*\*) Man hat in der Serrados Montes altos große Massen von salpeterartiger Erde entdeckt, die auf der Oberfläche und in (Kalkstein?) Hölen gelagert seyn soll \*\*\*), aber ihre Benutzung wird noch nicht mit Ernst betrieben; diess wahrscheinlich wegen des Verbotes, Salpeter aus Brasilien auszuführen, und wegen der Entfernung von Rio de Janeiro Villa Rica und Ouras, wo Pulverfabriken sind u.s. w." (s. S. 594 - 596.)

<sup>\*)</sup> Man erkennt hieraus, dass die Reisenden sich der Hauptcordilheira der Serra de Espinhaco näherten, und sich in der Granitregion befanden, die einen großen Theil des westlichen Abhanges dieses Gebirgszuges begleitet. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Die Serra dos Montes altos ist wohl nur ein Arm der Hauptcordilheira. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist wohl unbezweifelt, daß hier Kalkhölen sind, da dieses ganz übereinstimmend mit demselben Lauf der Gebirgsarten ist, die von Paranan in Serro nach dem Rio das Velhas am westlichen Abhange der großen Gebirgskette sich finden. Die Reisenden durchschritten hier beinahe rechtwinklicht die Gebirgsschichten und ihre Folgerungen verhalten sich ganz so, wie ich sie früherhin angegeben. v. E.

"Die fünfte Tagereise von Malhada führte uns bei Paxaû über die letzte Kette des granitischen Gebirges, und von dessen Höhe, einem Theile der sogenannten Serra da Jamelleira, erfreuten wir uns der Aussicht in lustig grünnende Niederungen. Noch befremdender, als diese Spuren des Frühlings, neben denen einer tödtenden Dürre, war es uns in dem gegenüberliegenden Gebirgszuge der Serra de Cayteté, welche wir nun hinanstiegen, die wohlbekannte Formation des Quarzschiefers oder Quarzfelses (Itacolumitquarz), wie sie durch Minas Geraes erscheint, wieder zu finden. Das Gestein von fleischröthlicher Farbe, streicht, wo es, und zwar söhlig geschichtet ist, von S. O. nach N. W., und wird nicht selten von mächtigen Gängen eines weißen Quarzes durchsetzt u. s. w." \*) (s. S. 569.)

"In dem benachbarten Gebirge (der Villa de Cayteté), der sogenannten Serra de Vicente, hat man unzweifelbare Spuren von Gold gefunden, doch wird nicht auf dasselbe gearbeitet. Dagegen machen durch ihre dunkle Farbe ausgezeichnet Amethysten, welche 10 Legoas von hier auf dem Wege von Rio Pardo gefunden werden, einen nicht unbeträchtlichen Handelsartikel aus, und werden vorzüglich an die Steinhändler nach Minas Novas verkauft u. s. w. « (s. S. 597.)

"Zwischen Cayteté und dem nächsten größeren Orte der Villa do Rio de Contas hatten wir drei Tagereisen über ein sehr gebirgiges Land zurückzulegen. Wir stiegen die östlich von Cayteté gelegene, ebenfalls aus Quarzschiefer

<sup>\*)</sup> Dals die Reisenden sich nun auf der Hauptgebirgskette der Serra do Espinhaço befanden, muß man schon aus der Verbreitung des Itacolumitquarzes schließen, so wie die Erscheinung des Goldes darüber Gewißheit giebt. v. E.

bestehende Gebirgskette hinan, um uns sodann wieder in die blattlosen Catingas - Wäldchen zu vertiefen. Dass wir mit dem Eintritte in diese Vegetationssorm sogleich wieder eine andere Gebirgsart, nämlich einen grobkörnigen äußerst dichten und harten im Bruche fast porphyrartigen Granit fanden, bestätigte die große Abhängigkeit der verschiedenen Pflanzengeschlechter von der Gebirgsart u. s. w. 66 (s. S. 598.)

"In der That ist es eine merkwürdige Krscheinung, und verdient Berücksichtigung späterer Beobachter, daß wir auf einer so ausgedehnten Reise eine Annäherung an die Eigenthümlichkeit der Camposvegetation, wie sie sich namentlich im Hochlande von Minas darstellt, in keiner Breite auf granitischem oder Kalkboden augetroffen haben. Von der Höhe der aus Granit und Granit-Gneis bestehenden Berge, bei der Facenda Joazeiro, erblickten wir in Osten die höheren Gebirgsketten, zwischen denen der Rio de Contas hinabströmt; auch sie sind größtentheils mit Catingas-Waldungen bedeckt u. s. w." (s. S. 599.)

"Villa Velha, der alte Flecken, eine der frühesten Niederlassungen im Sertas von Bahia, entvölkerte sich aber mit der Entdeckung der Goldminen in dem nahen Gebirge und der dadurch veraulassten Gründung der Villa do Rio de Contas." (1724.)

"Eine Legoa nordöstlich von der Villa Velha liegt die Villa do Rio de Contas. Wir musten auf einem steilen, hie und da gefährlichen Wege fast zwei Stunden lang emporsteigen. Das Gebirge, welches die Einwohner bald Serra da Villa de Contas, bald de Villa velha oder do Brumado nennen, möchte sich wenigstens 1200 Fus über Villa Velha erheben, und zeigt vollkommen die Verhältnisse der Gebirge des Minenlandes. Den Fus desselben

bildet ein meistens dünnschiefriger Glimmerschiefer, bald mit vorherrschendem Quarze, bald mit vorherrschenden Glimmerblättchen; auf diesen lagert röthlicher, und weiter oben weißer Quarzschiefer. Das Streichen dieser in sehr verschiedener Mächtigkeit geschichteten Bildungen ist im Allgemeinen von N. N. W. nach S. S. O., das Fallen nach W., und zwar weniger in den unteren, als in den oberen Schichten u. s. w." \*) (s. S. 601.)

"Als wir endlich die Hochebene erreicht hatten, in deren Vertiefung die Villa (de Contas) liegt, so glaubten wir uns vollkommen in die Vegetation von Tijuco versetzt Schon aus diesen Pflanzenformen würden wir auf den Goldgehalt dieser Gebirge geschlossen haben; noch entschiedener wird die Aehnlichkeit, wenn man die Bildung der Berge selbst genauer betrachtet. Auch hier ist der bisweilen in dünne und elastische Tafeln geschnittene Quarzschiefer, häufig von Adern eines weißen, bald krystallisirten, bald derben, und oft zertrümmerten Quarzes durchsetzt, welche vorzugsweise von N. nach S. laufen. Sie sind die reichste Niederlage jenes edlen Metalles, haben noch vor 20 Jahren bedeutende Summen abgeworfen, und würden noch gegenwärtig den Bergmann reichlich belohnen, wenn dieser zweckmäßig verführe. findet sich das Metall, und zwar bisweilen sehr reichlich im Gerölle der Flüsse und Bäche, besonders im Rio Brumado, oder im rothen und weißen Sande; das aus den Flüssen zeichnet sich durch seine Reinheit (nicht selten von 24 Karat) und durch die großen Körner aus; ja man hat

<sup>\*)</sup> Die Grauitbildung, welche die Reisenden vorhererwähnten, verhält sich also gerade so, wie die zwischen dem Gebirge von Itabira do Campo, v. E.

solide Massen bis zu dem Gewichte von 8 Pfund gefunden. An andern Orten kommt graues Gold in der Form eines staubartigen Pulvers vor; es enthält nach der Untersuchung von Herrn Hofrath Fuchs Silber und Kisen, jedoch keine Spur von Platina. Gegenwärtig sind die Minen des kleinen Arrayal Matto Grosso 2 Legoas nördlich von der Villa, am meisten im Betriebe u. s. w." (s. S. 602.)

"Der Gebirgszug, auf welchem wir uns hier befanden, erstreckt sich in bedeutender Ausdehnung unter den Namen Morro das Almas, Serra de Catubé, Serra de Chapada u. s. f. nach N. O. bis über die Villa de Jacobina. den Hauptort dieser westlichen Comarca in der Provinz Bahia hinaus; er soll, gemäß den uns mitgetheilten Nachrichten überall, im Allgem. dieselbe goldreiche Quarzschieferformation darbieten, und ist daher als die nördlichste Ausstreichung jenes ausgedehnten Bergsystems zu betrachten, das sich von den Ebenen der Provinz S. Paulo an, unter den verschiedenen Bezeichnungen der Serra da Mantiqueira, da Lapa Branca, das Almas, u. s. w. durch die Provinz Minas Geraes hinzieht, und die Hauptniederlage ihres mineralischen Reichthums ist. \*) In Jacobina werden noch einige Goldminen betrieben, und das in der Provinz Bahia gefundene Gold wird dort oder in Villa do Principe eingeschmolzen. Die Gegend zwischen Jacobina und Rie de Contas ist übrigens sehr wenig bevölkert, und wird häufig von anhaltendem Regenmangel heimgesucht, wesshalb auch der Bergbau hier schwierig ist u. s. w. " (s. S. 603.)

<sup>\*)</sup> Es ist dieses der große Gebirgszug, den ich wegen seines höchsten Rückens unter dem allgemeinen Namen der Serra do Espinhaço (Rückenknochengebirge) bezeichnet habe. v. E.

.. Von den Verhältnissen der hiesigen Gebirgsbildung konnten wir uns vorzüglich auf einem Ausfluge nach dem Morro Redondo, einem Aste der Serra da Villa Velha, 3 Legoas nordwestlich von der Villa, den wir unter Anführung unseres gastfreundlichen Wirthes vornahmen, unterrichten. In der Nähe des Fleckens auf der tafelförmigen Fläche des Gebirges geht ein harter, weisslicher, dem Sandstein ähnlicher Quarzschiefer zu Tage aus. Man zeigte ums auf den kahlen Platten desselben unregelmäßige, wie es schien, keiner Deutung fähige Zeichnungen mit rother Farbe, welche von den chemals hier wohnenden Indianern herrühren. \*) Auf dem Morro Redondo fanden wir unter jenem, am meisten verbreiteten und in Stunde 22 von N. nach S. streichenden, Gesteine einen dichten, röthlichen Granit und zunächst dem Brumadinho, einem klaren Bergwasser, das eine Hauptquelle des Rio Brumado ist, in diesem Granit derben Augit eingewachsen. Geschiebe des letzteren Fossils in dem Bache, welche eine sehr schöne grüne Farbe haben, und durchscheinend sind, waren von den Kinwohnern für Smaragde gehalten worden. Wir haben später nördlich von diesen Gegenden, z. B. auf der Serra de Tiuba und zwischen dieser und dem Rio de S. Francisco, in großer Ausdehnung ein Vorkommen grünen Pistacits in dem Granite wahrgenommen, das also hier gleichsam durch Augit repräsentirt wird. Die dritte For-

<sup>\*)</sup> Auch auf der Serra das letras (der Buchstaben) in der Comarca de S. Joaô del Rei finden sich ähnliche Zeichnungen, von denen der jetzige Vicesecretair der Akademie der Wissenschaften in Lissabon, Jozé Maria da Costa e Sá, eine Abbildung besitzt, und es würde sich immer der Mühe lohnen, diese Zeichnungen mit einander zu vergleichen, ob eine Uebereiustimmung unter denselben statt findet. v. E.

mation, welche uns hier begegnete, ist die des sogenannten rothen Todtliegenden oder älteren Sandsteins. Sie nimmt die höchsten Punkte des Gebirgs, wie oben am Brumadinho ein, und zeigt ohne deutliche Schichtungen hie und da eine Mächtigkeit von mehreren 100 Fuß. Es besteht diese Gebirgsart hier aus gräulichweißen Quarzkörnern. in welche Stücke von röthlichem quarzigen Sandstein und van rothem Grauwackenschiefer eingewachsen sind, und sie hat nicht selten viel silberweißen Glimmer beigemengt. Diese Formation oder ein ihr aufgelagerter Letten gehören wahrscheinlich gewissen Nieren von Thoneisenstein an. welche inwendig hohl sind, und ein sehr feines rothes Pulver enthalten, das nach der Untersuchung des Herrn Hofrath Vogel aus Eisenoxyd, Thonerde, Kieselerde, und etwas Kalk und Magnesia besteht, und von den Einwohnern als Tonicum gebraucht wird. Der höchste Berg dieser Gegend ist die Serra de Itambira, und dürfte wahrscheinlich die gleiche Formation des rothen Todtliegenden auf einer kugelförmigen Kuppe darbieten. Wir sahen ihn nordwestlich von dem Morro Redondo hoch in den blauen Aether aufsteigen und glaubten annehmen zu müssen, daß er wenigstens 5000 Fuss hoch sey. Man bemerkt nicht selten Reif auf diesem pittoresken Gebirgskegel. Villa zeigte man uns große Stücke Alabaster, angeblich aus der Nachbarschaft des Rio des S. Antonio, wo er in ganzen Felsen zu Tage stehen soll. Dieses Fossil empfiehlt sich durch seine Weiße und Reinheit, und wird in großer Menge nach Bahia geführt, wo man Heiligenbilder und ähnliche Gegenstände daraus schnitzt u. s. w." (s. S. 603 **-- 604.** )

"Von größerem Interesse für die Naturforscher sind die Ueberreste urweltlicher Thiere, welche sich in dem

Distrikte der Villa an mehreren Orten, am häufigsten in dem Rio de S. Antonio und in seiner Nähe bei der Fazenda do Bom Jesus de Meira, 8 Legoas von der Villa auf der Erdoberfläche oder im Sand eingegraben vorfinden. Man will dort einen Zahn von 8 Pfund Gewicht und einen fünf Schuh langen Knochen gefunden haben, der zum Brunnentroge dient. Die Schuhmacher bedienen sich solcher Knochen, welche von allem anhängenden Sande entblößet. wie Bimsstein auf dem Rio de S. Antonio einherschwimmen, um das Leder zu poliren. Leider waren wir nicht im Stande, unversehrte Knochen zu erhalten, aber die Dimensionen der Bruchstücke, welche ohne die äußere fast gänzlich abgeriebene Schale blos in der zelligen Substanz, 6 – 8 Zoll messen, deuten auf eine riesenhafte Größe des Thieres, welchem sie augehörten. Im Verlaufe der Reise durch den nördlichen Theil der Provinz hatten wir Gelegenheit, Knochenreste zu beobachten, welche entschieden einem Mastodonte angehörten. Die Sage von jenem obenerwähnten großen Zahne aber lässt es in Zweisel, ob die antediluvianischen Reste der hiesigen Gegend von einem Mammuthe oder von einem Mastodonte abstammen u. s. w." (s. S. 604 und 605.)

"Ungern verließen wir am 17. October das freundliche Städtchen (Villa de Contas) u. s. w., und stiegen
den steilen östlichen Abhang des Gebirges hinab bis zu
der Caza de Felha, einem großen Meierhofe u. s. w.
Die Formation des in Stunde 22 von N. nach S. streiehenden Quarzschiefers herrscht auch hier noch, und der
Reisende verläßet sie erst, wenn er 2 Legoas weiter den
Rio de Contas passirt hat. Die nun folgende Bildung von
Glimmerschiefer, welcher bisweilen in weißlichen oder
gelblichen Weißstein (Granulit) übergeht, liegt auf Granit.

Sie hat hie und da Knauern eines sehr harten, grobkörnigen, zelligen, grauen Quarzes eingeschlossen. Auf dieser Formation bemerkten wir Lager eines lichtegrauen, etwas porösen sehr festen Sandsteins, welcher ganz ähnlich in Deutschland hie und da dem gewöhnlichen Quadersandstein eingelagert erscheint u. s. w."\*) (s. S. 606.)

"Von der Fazenda Secco aus mussten wir abermals ein hohes Gebirge, die Serra das Lages hinansteigen. Die Grundlage desselben ist dünnschiefriger Thonschiefer und Glimmerschiefer, meistens von gräulichgrauer Farbe, welcher nicht selten sich dem Chloritschiefer nähert, und Eisenoctaeder einschließt. \*\*) Oben findet man den Quarzschiefer, wie bei der Villa do Rio de Contas und darauf statt der Catingas - Waldungen eine Annäherung an die Vegetations - Formen von Minas u. s. w. Auf dem flach ansteigenden Rücken des Gebirges erscheinen, in der Nähe der Fazenda Lages Lager von Eisen, und zwar kommt dieses Metall vorzüglich als feinkörniger derber oder mit Rotheisenstein gemengter Magneteisenstein, als feinblättriger Eisenglimmer, und als derber Brauneisenstein vor. \*\*\*) Letzterer enthält nicht selten bedeutende Parthien von Stilposiderit (Phosphoreisen.) Die Lage dieser reichen Eisenminen an der Straße nach den innern Provinzen, in

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist diese Bildung des Sandsteins dieselbe, deren ich auf dem Durchschnitt der Reise nach S. Paulo und nach Minas mehrere Male erwähnt habe, wo sie auch als körniger Quarz auf den Kuppen der Berge erscheint, und als lokale Formation der Urbildung betrachtet werden muß. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Formation also, wie sie in der Gegend von Villa Rica, Marianna, Capaô u. s. w. vorkommt, woselbst die Reisenden keinen Chlöritschiefer statuiren wollten. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gesammtbildung, die ich mit dem Namen Itabirit bezeichne. v. E.

bedeutender Entfernung von der Küste, woher bisher alle Eisenwaaren eingeführt werden müssen, und die Gegenwart von Brennholz und Wasser würde die Unternehmungen einer Eisenhütte an diesem Orte sehr begünstigen n. s. w. Das herrschende Streichen des Quarzschiefers ist von N. nach S. 22, 23 und 24. Das Fallen der Schichten in starken Winkeln von 40°—60° gegen O. Von dem höchsten Punkte dieser Hochebene, östlich von dem Flüßschen Peraguaçuzinho, das in den Rio de Contas fällt, sahen wir den Lauf der Serra de Sincorá vor uns, welche in großen zum Theil Festungsartigen Umrissen, auf den steilen Wänden und Terassen aber blendend weißs \*) in der einsamen und wildschönen Landschaft einen höchst malerischen Hintergrund bildete. u. s. w." (s. S. 608.)

"Schmerzlich vermissen wir unsere Barometer u.s. w., doch glaube ich den erhabenen Punkt dieses Gebirgszuges auf mehr als 3000' Höhe anschlagen zu dürfen. Alles erinnert uns an Tijuco u. s. w., und so mit blieb uns nichts übrig, als den folgenden Tag die Serra de Sincorá zu übersteigen. Die Schichten des Quarzschiefers streichen hier in einer Mächtigkeit von 1 bis 8 Fuss von N. nach S. in Stunde 22, 23 und 24 und fallen unter starken Winkeln nach O. ein u. s. w. Diese Serra de Sincorá ist als die letzte und nordöstliche Ausstrahlung des großen Gebirgsstockes der Serra de Mantiqueira \*\*) anzusehn. Sie macht die Scheidewand zwischen dem Hochlaude und den

<sup>\*)</sup> So wie in der Serra de Deos te livre, und also wahrscheinlich aus der Itacolumitquarz - Bildung besteht:

<sup>\*\*)</sup> Oder vielmehr der Cordilheira de Espinhaço anzusehen, von der die Mantiqueira nur ein Theil in Süden ist. v. E.

Niederungen von der Provinz Bahia u. s. w. Auf ihrem östlichen Abhange sollen Diamanten gefunden worden seyn u. s. w. (s. S. 609.)

Die Gebirgsformation, über welche wir reiseten (eine Einöde, wo die Reisenden weder Wasser noch Fourage zu erwarten hatten), war bald Granit, bald Hornblendeschiefer, Thonschiefer und Grünsteinschiefer (schiefriger Diorit.) Diese Gesteinarten gingen theils zu Tage aus, theils erschienen sie bedeckt von einer 6 bis 10 Fuss tiefen Schicht eines ockergelben, feinkörnigen und stark mit Thon gemengten Sandes oder eines feinen Thonmergels u. s. w." (s. S. 611.)

"Nächst Carabato geht über der Granitformation, ein älterer Sandstein (graues Todtliegendes) zu Tage, welcher aus sehr feinkörnigem Quarze, Feldspath und Glimmer besteht, und sich dem Feldspathporphyre nähert, in denselben sind abgerundete Quarzgeschiebe eingewachsen, die ihres eingemengten Feldspathes wegen, als aus dem Granite gekommen erscheinen u. s. w. \*) (s. S. 612.)

"Bei Olho d'agoa, wo große Blöcke eines glänzend weißen Quarzes zu Tage ausgehen, fanden wir so wenig Wasser u. s. w., daß der folgende Tagemarsch bis auf 7 Legoas, bis Jucará ausgedehnt wurde. Wir mußten zwei ziemlich hohe Granitberge übersteigen u. s. w. Ueber den Granit fanden wir hie und da einen grünlichgrauen Ghimmerschiefer, welcher in Schichten von 1—3 Fuß Mächtigkeit von N. N. S. nach S. S. O. streicht und in Winkeln von 30—40° nach O. einfällt u. s. w." (s. S. 612.)

"Das Terrain, welches schon bei Olho d'agoa hüglig

<sup>\*)</sup> Dieser verhält sich also ganz so wie der ältere Sandstein bei der Eisenhütte von S. Joaô de Ypanema. v. E.

and bergig zu werden anfing, dauert in ähnlicher Ungleichheit mit Catingas-Waldung bedeckt fort, bis sich endlich in der Nähe der Fazenda Rio Secco, welche wir am fünften Tage erreichten, der Weg zwischen einigen hohen kahlen Granitbergen allmählig absenkte, wo der Reisende in eine Ebene gelangt, die bloß mit dürren Gesträuchen von einigen Fuss Höhe bekleidet, eine freiere Aussicht ge-Wir glaubten die ausgedehnte Gebirgsgegend als einen Theil der Serra do Mar in Minas Novas ansehen zu können, wo ähnliche geognostische Verhältnisse auftreten. Bei Rio Secco lagern auf dem Granite, der, wenn er geschichtet, ein Streichen von N. N. W. nach S. S. O, und ein westliches Einschießen unter starken Winkeln zeigt, ein kleinkörniges Hornblendegestein und Eisenstein. Letzteres ist ein bald derber, bald mit Quarz vermengter und stark polarischer Magneteisenstein, oder Eisenglanz, welcher nicht selten den Glimmer im Granit vertritt. \*) Vielleicht würde dieses Fossil eine bergmännische Bearbeitung verdienen, wenn es nicht etwa an Brennmaterialien fehlen sollte. Als wir nördlich vor Rio Secco noch eine Tagereise zurückgelegt, und einen abgerundeten, mit dichtem Grün bedeckten Granitberg überstiegen hatten, veränderte sich zu unserer großen Freude allmälig die Scene u. s. w." (s. S. 614.)

"Von der Villa da Pedra Branca kehrten wir auf der Hauptstraße nach Tapéra zurück, von wo aus man in zwei Tagemärschen den Hafen am Peruaguaçu nach Bahia, Porto de S. Feliz, leicht erreichen kann u. s. w. Das Terrain, durch welches wir zogen, zeigte uns immer noch die Gra-

<sup>\*)</sup> Hier erscheint also sehr characteristisch der Granit der Serra do Mar, so wie in den Gegenden der Küste von Ilha grande u. s. w. v. E.

nitformation und zwar häufig in Gneis übergehend, und zwischen Stunde 1 und 2 N. N. W. nach S. S. O. streichend, und in starken Winkeln nach O. einfallend. Hie und da (wie z. B. bei Currelinho und Craz) erscheinen zwischen dem Gneis und mit demselben abwechselnd große Lager von Hornblendeschiefer unter ähnlichen Verhältnissen, oder (wie bei Mangabeira) Glimmerschiefer u. s. w. \*) Wir stiegen auf einem steilen Wege mehrere hundert Fuß von dem hohen Tafellande des Continentes nach dem Porto Feliz hinab an dem schiffbaren, an Handel belebten Rio Peruaguaçu u. s. w. " (s. S. 617.)

## Aufenthalt in der Stadt S. Salvador oder Bahia.

"Das herrschende Gestein der Landspitze, worauf Bahia liegt, ist Granit und Gneis, oft in einander übergehend, darauf bisweilen Glimmerschiefer oder Weißstein und Hornblendeschiefer. Längs dem Meere, wie z. B. am Passeio publico und bei Tapagipe, tritt die Formation eines sehr quarzreichen grauen Sandsteins hervor, welche Braunkohle mit deutlichem Holzgefüge und Schwarzkohle, hie und da auch Volutiten und andere in Cholcaden übergegangene Muscheln noch lebender Seethiere eingeschlossen enthält.

<sup>\*)</sup> Von der Provinz S. Paulo an bis zur Nachbarschaft der Stadt Bahia sind also die Bildungen des Granits und Gneises, se wie das Erscheinen des Hornblendegesteins längst und auf der großen Corditheira da Serra do Mar vorherrschend. Der hohe Wall, welcher das Meer begrenzt, erstreckt sich auch hier noch fort, und trennt das innere hohe Tafelland von den niedern Küstengegenden. Selbst das Streichen der Gebirgsschichten, so wie die allgemeine Neigung dieser Schichten nach O. ist dasselbe.

Anch die Schwarzkohle bei Tapagipe ward von unserem Landsmann, dem Obristlieutenant Feldner, im Auftrage der Regierung, jedoch nur kurze Zeit lang, bearbeitet. über den angegebenen Formationen gelagerte Erde ist größtentheils ein röthlichgelber Thon mit Quarz und Thoneisensteinkörnern gemengt, und enthält auf den unbebanten zrasigen Hügeln wenig, auf waldigen Stellen bedeutend viel Hamus u. s. w. Zwei Erdarten von den Hügeln von Area Preta bei Bahia zeigten (nach Herrn Hofrath Vogel) neben den Hauptbestandtheilen an Thon und Kieselerde. an Quarz - und Thoneisensteintrümmern und an Humus, Kisenoxyd, etwas salzsauren und schwefelsauren Kalk. salzsaures Kali, salzsaure Magnesia und eine Spur von Mangan; eine dritte Erde aus dem trocken gelegenen Wiesenlande bei jener Fazenda, Thonerde, etwas Kalk, schwefelsauern Kalk, schwefelsaure Magnesia und Eixenoxyd u. s. w." (s. S. 653 und 654.)

## Reise nach der Comarca do Ilheos und zurück nach Bahia.

"Als wir mit Anbruch des Tages auf das Verdeck stiegen, (die Reisenden waren den Abend vorher aus Bahia gesegelt), sahen wir in Westen den Morro de S. Paolo, einen kegelförmigen Granitberg mit Vegetation bedeckt, der, obgleich nur einige 100 Fuß hoch, ein wichtiger Krkennungsort für die Schiffer ist. Er liegt auf einer kleinen Insel u. s. w. Das Land längs dem wir nun in einer Entfernung von einigen Seemeilen hinsteuerten, ist niedrig und die Küste des Continentes mit zahlreichen Inseln besetzt u. s. w. Gegen Mittag gelangten wir in die Breite

von Camamû, von wo an sich das Ufer und das dahinter liegende Land mehr und mehr erhöht, bis südlich von der Mündung des Rio de Contas, wo die letzten Ausstrahlungen der von der Capitania de Porto Seguro heraufstreichenden Serra do Mar hundert Fuß hoch endigen. u. s. w. (s. S. 675.)

"Aus Granit bestehen alle Berge in der Nähe der Lagoa de Almada, so wie dieses Gestein überhaupt in dem Küstengebirge der Comarca dos Ilheos das Herrschende An dem Ufer liegt es hie und da in großen nackten Bänken zu Tage, welche durch ihre tiefen muldenförmigen Vertiefungen und Auszackungen die Verbindung des Oceans mit der Lagoa in früheren Zeiten zu beurkunden scheinen. Für diese Verbindung sprechen überdiess noch stärkere Beweise, wie die Bildung der Ufer, welche gegen den Itahypé und das Meer in S. O. hin verflacht und sandig sind, vorzüglich aber die Gegenwart von ausgedehnten Corallenbänken. Diese Bänke lassen sich an mehreren Orten des See's in einer Tiese von 6 bis 12 Fuss erblicken, und werden, da es außerdem hier an Kalk gebrechen würde, zum Bauen benutzt u. s. w. Es sind auschliefslich Madriporiten u. s. w. Auch Bänke von Seemuscheln (?), welche mit Quarzsand verwachsen sind, erscheinen in der Nähe, werden aber nicht benutzt." (s. S. 684-685.)

"Anmerkung 1. Die Granitformation fanden wir nicht bloß in der Nähe von Almada, sondern überall längs den Ufern des Itahypé und zwischen ihm und dem Rio da Caxoeira; aus ihr bestehen die Gebirge nördlich von der Lagoa d'Almada, welche man mit dem Namen O Queimado bezeichnet, ferner die nördlichen Bergreihen, die den Rio de Contas bis an den Ocean begleiten, wo wir eine Ausstrahlung derselben unter dem Namen der Serra Grande überstiegen. Nach dem Berichte des Senhor Filisberto Gomez ist das hügelige und bergige Gebiet längs dem Rio da Caxoeira zwischen den beiden höheren Gebirgen, der Serra dos Aimorês und der Serra Itaroca, wodurch er die Waldstraße führte, granitisch, hie und da mit Auflagerungen von Urtrappformation. Wahrscheinlich erstreckt sich diese Gebirgsbildung so weit, als das Terrain mit Urwaldung bedeckt ist. Das allgemeinste Streichen ist von N. nach S., das Fallen nach O., beide können aber nur selten beobachtet werden, weil das Gestein mit mächtigen Lagen eines sehr starken, rothbraunen oder ockergelben Thonbodens bedeckt ist. \*) Die steilabgerissenen Kuppen, wodurch die Landschaft am Rio de Janeiro und in der Serra do Orgaos einen so kühnen und mahlerischen Character erhält, fehlen hier, obgleich dieser Theil des Küstengebirges ohne Zweifel eine unmittelbare Fortsetzung von jenem südlicheren Streichen seyn dürste, und mit ihm den Namen der Serra do Mar verdient. \*\*) Der Granit erscheint in vielerlei Varietäten, bald von sehr dichtem grobkörnigen

<sup>\*)</sup> Man kann so ziemlich den sicheren Schluss in dem südlichen Brasilien von Bahia abwärts ziehen, dass, wo ausgedehnte Urwaldungen mit einer üppigen Vegetation erscheinen, der Granit, Gneis-Granit, Gneis, Glimmerschiefer und aufgesetzte oder eingelagerte Urtrappbildungen vorherrschend sind; doch umgekehrt läst sich der Schluss nicht anwenden, da es viele ausgedehnte Gegenden mit granitischen Formationen giebt, die nur mit so weniger Dammerde bedeckt sind, dass nur verkrüppelte Gewächse und Gräser auf ihnen fortkommen, welche die sogenannte Campos-Vegetation und Catingas-Waldungen ausmachen. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Allen genauen Erkundigungen nach, bleibt es keinem Zweifel unterworfen, dass dieses derselbe Gebirgszug der Serra do Marist, welcher nur hie und da dnrch die aus dem Binnenlande strömenden Flüsse gewaltsam durchbrochen wurde, wie z. B. von dem Paraiba, den Rio Doce, Mucari, Rio grande do Belmonte, Rio Pardo ou Patypé, Rio de Contas u. s. w. v. E.

Gefüge und mit verhältnismässig geringeren Glimmertheilen (oft als Schriftgranit), bald durch fassrigen Bruch in Gneis übergehend, oder durch ganz feines Korn und gleichmäßige Vertheilung der Bestandtheile dem Granitelle (etwa vom Brocken) ähnlich. Vorzüglich schön ist eine Varietät von lederbrauner Farbe und porphyrartigem Gefüge. An dem Ufer des Rio da Caxoeira bei S. Pedro de Alcantará und am Rio Itahypé bemerkt man die Oberfläche des Granits mit einer dichten, aber dünnen Lage einer bräunlichen, grünen und schwärzlichen Substanz überzogen, und die Felsen erhalten dadurch, wenn sie benetzt sind, einen eigenthümlichen bleigrauen metallischen Schimmer. Gelegenheit, diese Beschaffenhenheit der Felsen auch an dem Rio Yapurá und an andern zu beobachten, so wie Hr. Baron v. Humboldt sie von den Felsen am Orinoco ausgezeichnet hat \*) Der Ueberzug ist nicht, wie ich zuerst zu meinen versucht war, durch Ablagerungen von vegetabilischen Stoffen aus dem Flusse entstanden, sondern besteht, nach der Prülung des Herrn Hofr. Vogel, aus Eisenoxyd. Dieses scheint in jedem Fall nicht aus den Felsen ausgewittert, sondern durch den Flus an sie abgesetzt worden zu seyn. \*\*) In dem gesammten Granitge-

<sup>\*)</sup> Diese Erscheinung findet auch fast an allen Granitfelsen der Küste in der Nachbarschaft von Rio de Janeiro bis nach Santos hin statt, so weit das Meer die Felsen bespült, und man kann genan daran erkennen, wie hoch die Fluth anzusteigen pflegt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Meinung scheint sich nach der vorhergehenden Bemerkung meiner Beobachtung, nicht zu bestätigen, sondern doch wohlt
mehr der verwitterten Oberfläche zuzuschreiben zu seyn, und besonders da fast aller Granit der Küste mehr oder weniger Magneteisenstein enthält, den man, wenn er dem Auge noch nicht sichtbar ist, als ein ganz feines Pulver aus demselben auswaschen
kann, wenn die Stücken des Granits zerkleint werden; es ist also

bilde, das wegen seiner häufigen Uebergänge ein Gneis-Granit zu nennen seyn dürfte, finden sich Gänge von gräulichem Fettquarze und von lauchgrünem Feldspathe. Der letztere enthält bisweilen kleine Parthien von Magneteisenstein eingesprengt. - In der Nähe der Villa dos Ilheos geht der Granit hie und da in einen schwarzen Gneis über. auf dem ein feinkörniges, schwärzliches Hornblendegestein vorkömmt, wie wir es bereits in Bahia erwähnt haben. Dieses Gebilde aus der Urtrappformation theilt mit seinem Unterlager das Streichen von N. nach S. und fällt unter Winkeln von 30 bis 40° nach O. ein. Von denselben Formationen ist ein schwärzlich grüner feinkörniger Urgrünstein (Diorit), der auf den Granithügeln zwischen den Rios Itahypé und da Caxoeira erscheint, von uns aber nur in geringer Verbreitung beobachtet worden ist. In diesem Gesteine, von sehr gleichartigem feinen Gefüge sind bisweilen Feldspathkrystalle eingeschlossen. \*) Auf der Flötzperiode liegt am Rio Itahypé, und namentlich bei der Fazenda Luisa und Castel Novo, Quadersandstein zu Tage. Er ist bald feinkörnig von weißgelblicher Farbe, bald sehr grobkörnig, porös, trümmerweise mit Sandeisenstein durchsetzt, und enthält bisweilen große glattgerollte Quarzgeschiebe. ##) (s. S. 709.)

wahrscheinlicher, dass dieses Eisenoxyd sich aus dem Granit selbst gebildet hat. v. E.

<sup>\*)</sup> Die Granithildung mit Hornblendegestein und Urgrünstein ist also hier ganz dieselbe, wie bei Rio de Janeiro und an der Küste hinab, so wie auf dem Wege nach S. Paulo und nach Minas, wo man das Hornblendegestein und den Grünstein nicht nur aufgelagert, sondern auch zwischengelagert findet, welches auf eine gleichzeitige Entstehung hinzudeuten scheint. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Es würde interessant gewesen seyn, wenn meine Freunde hier die näheren Verhältnisse dieses sogenannten Quadersandsteins an-

"Anmerkung 2. Bänke von Seemuscheln erscheinen nicht nur auf dem Continente, sondern in größerer Ausdehnung an der Küste des Meeres. \*) Die Schalen gehören bloß lebenden Seeconchylien an, z. B. der Ostrea edulis, Arten der Gattungen Tellina und Fasciolaria. Sie sind gewöhnlich nur wenig verändert. Oft ist das Bindemittel, der Sand des Meeres, so überwiegend, dass man dieses sich noch fortwährend erzeugende Gebilde als Baumaterial benutzen kann; wenn aber die Masse der Seemuscheln überwiegt, wird Kalk daraus gebrannt. Muschelbänke, welche schon vollkommen in Marmor übergegangen sind, werden von M. F. da Camara (in der bereits citirten Schrift: Ensaio da degrifica fisica e economica da Comarca dos Ilheos S. 308.) in der Comarca dos Ilheos angegeben, sind aber auf den von mir besuchten Orten nicht beobachtet worden. Die Gegenwart dieser Muschelbänke, ferner die Corallen, sogar mehrere Meilen von der Küste entfernt, und die ganze Bildung des Landes in dieser Breite scheint anzudeuten, dass das Meer hier mehr und mehr zurücktritt, und die Erzeugnisse seiner feuchten Tiefe allmälig dem festen Lande überliefert u. s. w. den Corallen-Arten, welche wir an der Lagoa de Almada gesammelt, und bereits erwähnt haben, kommt noch Madrepora Uva, die wir neben Madrepora astroides und Acropora in dem Binnenwasser von Camamû bemerkten. den südlichern Küsten, besonders von Porto Seguro, und

gegeben hätten, der vielleicht zu der Lokalbildung des Sandsteins gehört, so wie man denselben bei Ilha Grande findet. v. E.

Bei der geognostischen Beschreibung der Gegend von Ilha Graude habe ich ähnlicher Muschelbänke erwähnt, so wie auch bemerkt, daß das Meer daselbst zurückzutreten scheint. v. E.

an den Abrolhos sollen die Fischer u. s. w. nicht selten köstliche und sehr große Corallen finden." (s. S. 710.)

"Selten fanden wir (auf dem 12 Legoas langen Wege von Almada nach der Villa de S. Pedro de Alcantará) an Abhängen oder in Betten der Bäche den Granit von braunschwarzem Thon, den häufige Ueberreste von Wurzeln durchziehen u. s. w." (s. S. 686.)

"Kine halbe Legoa nördlich von der Ponta do Ramos (auf dem Wege an der Küste nach Bahia hin) erstreckt sich ein etwa 600 Fus hohes Gebirge, die Serra Grande der Kinwohner in das Meer, welches an ihm mit Gewalt brandet. Nicht ohne Mühe überstiegen wir den steilen Granitberg u. s. w."

"An den Üfern des Meeres fanden wir zahlreiche Muscheln und Quarzgeschiebe von so ausgezeichneter Klarheit, dass wir bei dem ersten Anblicke versucht waren, sie für Topasen zu halten. Noch merkwürdiger war uns aber das Vorkommen von mächtigen, etwa 5 — 6 Fusa hoch zu Tage stehenden Bänken einer mürben kohlschwarzen Substanz, welche unter den Fingern zerdrückt, sie berusete, und sich, genau betrachtet, aus Kohle und Quarzkörnern bestehend darstellte u. s. w.; sie sind vom Meere zertrümmerte und mit dem Sande des Ufers zusammengeballte Kohlenflötze u. s. w." (s. S. 701.)

"Die Ansicht der ausgedehnten Bänke einer aufgelößten und mit dem Sande des Meeres zusammengeballten Steinkohle mit dem Erscheinen reicher Lager einer sehr schönen Blätterkohle in der Nähe der Mündung des Tapagipé und einer Braunkohle in dem Kohlensandstein, welcher zunächst der Stadt Bahia auf Hornblendegestein und Granit gelagert, unmittelbar an der Küste hervortritt, lassen darauf schließen, daß die Steinkohlenformation hier in großer Ausdehnung herrscht, und genauere Nachforschungen nach brauchbaren Steinkohlen günstigen Erfolg haben werden." (Anmerk. s. S. 710.) \*)

### Reise durch den Sertas von Bahia nach Joazeiro am Rio de S. Francisco.

"Etwa eine kleine Stunde östlich von der Villa (da Caxoeira) war ein großer 2666 Pfund schwerer Block gediegenen Kupfers entdeckt worden, welcher seit dem Jahre 1782 in dem königl. Naturalienkabinet aufbewahrt wird. Wir besuchten den Ort, und fanden ganz nahe am Rio Peruaguacü eine mit Gras und Buschwerk bedeckte Niederung, auf der große, lose Granitblöcke umherliegen, und welche gegen N. von einer Bank desselben Granits eingeschlossen wird. Aller Nachsuchungen ungeachtet fanden wir in dem anstehenden Gesteine gar nichts, was auf

Deristlientenant von Feldner, welcher in diesen Gegenden Bohrund Schürfversuche auf Befehl des Gouvernements machen mußte, solt wenig Hoffnung für einen gunstigen Erfolg seyn, erstlich weil die Sandsteinbildung †) nicht ununterbrochen sich forterstreckt, und selbst die Kohlen darinnen keine zusammenhängenden Lager bilden, sondern gleichsam nur Nesterweise darinnen erscheinen sollen, überdem besteht die Kohle, die mir zu Gesicht gekommen, meistens aus Braunkohle und bituminösem Holze, und weniger mürber Blätterkohle, so daß diese Kohlenniederlagen, so wie der Sandstein wohl mehr einer neueren Bildung auzugehören scheinen. v. E.

<sup>†)</sup> Die Sandsteinbildung ist nur lokal und gehört zu den j\u00e4ngsten Erzeugnissen, so wie die darin sich findende Kohle.

einen Zusammenhang jener kolossalen Metalimasse mit der Gebirgsformation schließen ließe u. s. w. \*) (s. S. 714.)

"Wir schlugen den letzteren Weg ein (Estrada Real do Gado), als wir am 27. Febr. 1818 die Villa de Caxoeira verließen, und stiegen den steilen Morro de Capoeiraçû hinan, auf dessen Höhe, etwa 700 Fuss über dem Meere, wir das hügeligte Plateau erreicht hatten, durch welches uns nun mehrere beschwerliche Tagemärsche be-Das Gebirge besteht in der Nähe der Villa vorstanden. aus Gneis von röthlicher und gelber Farbe, es streicht im Allgemeinen von N. nach S. mit Abweichungen nach N. O. und S. W., und fällt in Schichten von 1 bis 2 Fuss Mächtigkeit nach O. ein. In verschiedener Höhe an demselben erschienen uns Gangstücke im Gneise, wo Eisenglimmer und Magneteisenstein die Stelle des Glimmers vertreten. Dieses Gestein wird von den Einwohnern unter dem Namen Schmergel (esmeril) zum Poliren von Eisenwaaren benutzt u. s. w. 66 (s. S. 715.)

"Die Ebene (um Ferreira da Conceiçad) ist im Allgemeinen 600' bis 700' über dem Meere erhoben, ist hie und da zu seichten Niederungen vertieft, in denen sich während der Regenzeit ein salziges oft dem Viehe ungenießbares Wasser ansammelt. An andern Orten erblickt man in mehreren Richtungen Reihen von Hügeln, deren Seiten flach ansteigen. Die einzige Gebirgsart, welche wir fanden, ist Gneis, Gneisgranit oder körniger Granit, größtentheils von röthlicher oder gelblicher, bisweilen auch von schwärzlicher oder weißer Farbe. Dieses Gestein liegt in großer Ausdehnung nackt zu Tage, oder wird von einer

۱

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber das Weitere im Pluto Brasiliensis.

dünnen Schicht eines starken röthlichen Thones bedeckt, die aus der Zersetzung desselben entstanden zu seyn scheint."\*)

"Ueberdies liegen Trümmer von Granit und feiner Granitsand zerstreut umher. Eigentliche Dammerde findet sich nur in einzelnen Niederungen und bisweilen kommt sie dann mit dem feinem fetten Thone, meistens von schwarzer Farbe überein, den man Massapé nennt. Unser vortrefflicher Freund, da Camara, hatte die Vermuthung ge-äußert, daß der Massapé Rest einer aufgelößten Trappformation seyn möchte u. s. w. Wir entdeckten aber keine Spur einer andern, als Granitformation u. s. w." \*\*) (s. S. 716-717.)

"Die Veränderungen des Clima (bei der Fazenda de Rio de Peixe) schienen uns vorzüglich mit der gebirgigen

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die Anmerkung des Answittterns salziger Theile aus dem mürben Granite bei Rio de Janeiro im 1stea Kapitel meiner Beiträge. Wahrscheinlich sind dem Granit und Gneis-Granit anch hier salzige Theile beigemengt, welche durch das Regenwasser aufgelößt werden. Diese Erscheinung verdient einer näheren Untersuchung, ob der Salzgehalt nur oberflächlich in der dünnen Thonschicht, der vielleicht ein Salzthon ist, sich vorfindet, oder bis zu großer Tiefe in das Gestein niedersetzt. Bei Rio de Janeiro, namentlich am Campo de Sta. Anna, woselbst man weit in die mürben Granithügel hineingearbeitet hat, erscheint wenigstens dieser Salzgehalt mehrere Lachter tief von der Höhe der Hügel bis zum Nivean der Fläche des genannten Campo, und bleibt dieses Vorkommen des Salzes, (welches in dem chemischen Laboratorio des Grafen da Barca für Mariate de Soude erkannt wurde) im Urgebirge sehr merkwürdig; eben so wie die Bebedores in Minas, die zwischen Hornblendegestein und Kohlensandstein hervorsprudeln, oder die häufigen Salzbecken (Bareiros), die auf merglichtem Uebergangsthonschiefer und dem rothen Todtliegenden in dem Sertaô jener Provinz erscheinen. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Die Reisenden hatten fünf Tage lang mit Wassermangel zu kämpfen, und die wenigen Pfützen mit granitischem Boden waren alle salzig. v. E.

Oberfläche des Landes in Verbindung zu stehen. dem niedrigen Bergzug bei der Feira de Sta. Anna hatten wir das Terrain söhlig, oder allmälig sanft ansteigend, oder nur in welligen Erhöhungen und Vertiefungen wechselnd gefunden; aber vor dem Rio do Peixe führte uns der Weg an einer zweiten Bergreihe, von den Einwohnern Serrá do Rio do Peixe genannt, vorüber, auf deren Rücken und Flanken gigantische isolirte Gneisblöcke von seltsamen Formen umherlagen, und von nun an ward die Gegend bergigter. Auf dem gesammten Distrikte, welchen wir oben durchreist hatten, wurde als herrschend die Gneisformation und außerdem viel Granit bemerkt. Streichen dieses Gesteins wechselt zwischen N. nach S., nach S. O. mit wenig geneigten, selten auch fast mit gestürzten Schichten; oft ist aber gar keine Schichtung bemerkbar. Nur an einigen wenigen Stellen, wie bei der Fazenda Gravatá, und zwischen Jurema und Umboûva tritt aber Granit - Hornblendegestein auf u. s. w." (s. S. 722 und 723.)

"Dürfte ich eine Vermuthung über die ersten Ursachen (nämlich der Dürre und Unfruchtbarkeit dieser Gegenden) wagen, welche den gegenwärtigen Zustand hervorgebracht haben; so wäre es die, daß das Gebirge seine frühere Bedeckung von Erde durch mächtige und weitverbreitete Ueberspühlung des Oceans verloren habe. Manche Umstände scheinen eine solche Annahme zu rechtfertigen. Die allmälige Absenkung dieses Landstriches gegen das Meer hin, der regelmäßige Verlauf der seichten Abzugsthäler in gleicher Richtung, die Ausdehnung kahler Felsflächen, die Abrundung vieler einzelner Granittrümmer, die bald auf Höhen, bald in Tiefen zerstreut liegen, und vorzüglich der

Kochsalzgehalt in dem Erdreiche der westlicheren Gegenden u. s. w." \*) (s. S. 725.)

"Wir verließen das Arrayal (S. Antonio das Queimadas) am 8. März, und näherten uns, allmälig ansteigend, der Serra de Tiuba. Bei der Fazenda Rodeador, eine Legoa von Queimadas, fanden wir den röthlichen Gneis von N. N. O. nach S. S. W. streichend, bei Bebedor, eine Legoa weiter, weißen Granit in dem hier vorherrschenden Streichen von N. gegen W. nach S. gegen O. Je mehr wir uns der Serra de Tuiba näherten, desto häufiger erschien im Granite statt des Glimmers derber lauchgrüner Pistacit, bald in Körnern eingesprengt, bald das Gestein sandartig durchziehend. Dieser vicarirende Bestandtheil kommt in großer Verbreitung in diesem Gesteine vor. Dünne Schichten eines schieferigen Hornblendegesteins erschienen zwischen dem Granite in mancherlei Richtungen u. s. w." (s. S. 726.)

"Von der Fazenda do Olho d'Agoa aus bestiegen wir die Serra de Tiuba, deren Rücken wir in einer Höhe von etwa 1200 Schuhen über dem Fusse des Gebirges passirten. Das Gestein ist hier ein ungeschichteter, röthlicher Granit, der bisweilen durch Gehalt von vieler schwarzer oder grünlicher Hornblende in Sienit übergeht, und auch ganz kleine Lager und Gänge derselben Hornblende einschliefst. Die Verwitterung stellt an ihm große schalige Stücke dar, und nicht selten führt der Weg an steilen Abhängen vorüber, wo solche isolirte Felsen, unordentlich

<sup>\*)</sup> Was die Dürre und Unfruchtbarkeit dieser und vieler anderer Gegenden in Brasilien noch sehr vermehrt, ist die jährliche Anzündung und Verbrennung der Campos-Steppen, um neues Gras hervorzulocken, wodurch alle Vegetation der Sträucher und Bäume, die großen Feuchtigkeitsleiter, vernichtet werden. v. E.

übereinander gethürmt, mit dem Einsturze drohen. Die Eigenschaft dieses Gesteins, beim Anschlagen stark zu klingen, wird von den Einwohnern als ein Anzeigen von Metallreichthum betrachtet, und der Klang gewisser Stücke ist in der That so hell und durchdringend, daß er uns in Verwunderung setzte, wenn gleich wir als Ursache der Erscheinung nur die innige Vereinigung der Bestandtheile, welche ohnehin überall, wo Hornblende auftritt, statt zu finden pflegt, und die davon abhängige Dichtigkeit erkennen mußten u. s. w.\*) Von der Höhe der Serra de Tiuba eröffnete sich uns eine sehr ausgedehnte Fernsicht nach Osten. Nur wenige Gebirge, unter denen die Aracuanha, die Wasserscheide zwischen den Rios Itapicara und Jacahypé, am höchsten ist, beschränkten die Aussicht über eine einfache Catingas - Waldung u. s. w." (s. S. 727.)

"Wir stiegen von der Höhe des Gebirges bis zu der Fazenda Tapára hinab, welche in einem kesselförmigen Thale an massige Granitberge angelehnt ist u. s. w. Auch hier erzählte man uns viel von klingenden Steinen und Bergkuppen in der Nähe, worin von Zeit zu Zeit ein donnerndes Geräusch gehört würde. Die Felsen ersterer Art, welche ich sah, waren abgerundete, auf einer schmalen Unterlage ruhende Granitblöcke von grauer Farbe, welche durch starken Hornblendegehalt in Sienit übergehen u. s. w. Die Serra de Tiûba erscheint als ein abgerissensr Gebirgs-

Das klingende Hornblendegestein ist überhaupt sehr häufig in Brasilien; ich habe es sowohl in der Provinz Rio de Janeira, als auch in S. Paulo und Minas gefunden. Eben so klingend ist auch mancher dichter Kalkstein; z. B. der von Formigas in der Comarca von Rio das Mortes, woselbst so hellklingende Tafela gefunden werden, daß man sie in manchen Fazendas und Häusern gleichsam als Glocken gebraucht, und damit die Sclaven zur Arbeit oder zur Ruhe ruft. v. E.

zug, indem ihre südlichen Ausstrahlungen von mehreren vorliegenden nahen Hügeln bedeckt werden, und die nördlichen sich nach Osten gegen den Monte Santo hinwenden und verästeln. Nach Westen hängen die äußersten Züge mit den Gebirgen in der Nachbarschaft der Villa Nova da Rainha zusammen, so daß man bisweilen den ganzen granitischen Gebirgsstock in diesem nordwestlichen Winkel der Provinz Bahia mit dem gemeinschaftlichen Namen der Serra de Tiuba bezeichnet u. s. w." \*) (s. S. 729.)

"Der Flecken (Villa Nova da Rainha gewöhnlich Jacobina Nova genannt), ist gegen S. W. und N. von Bergen umgeben, den Serras do Mocó, do Godo Bravo oder de Alegria, de Mavavilha und de Mamać u. s. w." (s. S. 730.)

"Wir verließen die Villa am 16. Mai (um das Meteoreisen von Bemdege bei Monte Santo aufzusuchen u. s. w.)

Der Weg erhebt sich allmälig bis zu der Fazenda Coche d'Agoa, welche am westlichen Abhange der Serra de Tiuba liegt u. s. w. Die Gebirgsart der Vorberge, wie der Serra de Tiuba selbst, ist im Allgemeinen Gneis-Granit, das Gestein ist meistens ganz nackt, hie und da aber liegt darauf in seichten Niederungen eine 3 bis 4 Fuß hohe Lage von röthlichem Letten, den die Sertanejos zu Gruben, (Caldeiroes Tanques) für die Aufbewahrung des Regenwassers einige Schuhe tief auszuhölen pflegen, und worin zahlreiche Knochen urweltlicher Thiere, meistens in einem sehr zertrümmerten Zustande, und so sehr zerstreut vorkommen, daß man schwerlich auf den Fund eines vollständigen Gerippes

<sup>\*)</sup> Dieser Gebirgsstock gehört zu der Fortsetzung des großen Gebirgszuges der Serra do Espinhaço, welche aus Minas kommt.

rechnen darf. Die Knochen, welche wir zu sammeln Gelegenheit hatten, sind ein Unterkiefer, ein Rückenwirbel und ein Theil des Schulterblattes von einem Mastodon. Auch andere Theile, namentlich Rippen und Schenkelknochen werden hier von den Sertanejos nicht selten ausgegraben; wir selbst waren jedoch nicht so glücklich, indem alle Bruchstücke, die uns vorkamen, in einem hohen Grade zertrümmert waren. Auch bei der benachbarten Fazenda Barriga molle aind nach Aussage der Bewohner ähnliche Knochen aus den Tangues gegraben worden, und sie sollen bisweilen in großer Menge erscheinen u. s. w. (6. S. 732.)

"Nach verschiedenen Nachrichten, die hierüber (über die Knochen) von mir eingezogen werden konnten, dürften bis jetzt folgende Thierformen in diesem großen Lande aufgefunden worden seyn. 1) Ein Mammuth, dem die groisen Hauzähne angehörten, welche in Minas Geraes an mehreren Orten, wie bei Itacombira, bei der Villa Fanado, bei Formigas und Brejo das Almas sollen gefunden worden seyn. Auch in den salpeterartigen Hölen und Mergellagera von S. Antonio de Curvello und bei Tamanduá sollen gigantische Knochen vorkommen. Ob diese Ueberreste dem Ohiothiere (Mastodon giganteus, Cuv.), dem Mastodon Humboldtii, Cuv., oder einer noch unbeschriebenen Art angehören, wird sich durch spätere Forschungen Der Unterkiefer und das Schulterblatt aus den Caldeiroes zwischen der Serra de Tiuba Monte Santo gehören ohne Zweifel dieser Gattung an. Neben den bereits erwähnten Fundorten sind noch folgende bekannt: In der Provinz Bahia, mehrere Hölen in der Nähe des Rio de Salitre, besonders zunächst seinem Ursprunge aus dem Morro de Chapéo bei der Fazenda Almas, wo auch Salmiak vorkommen soll; in Pernambuco, eine Legoa am südlichen Abhange der Serra do Pad d'Assucar, nicht weit von Rio de S. Francisco (nach Cazal). 2) Die großen, fast einen Schuh messenden, aller Rindensubstanz beraubten Knochenreste dagegen, welche in der Nähe des Rio de Contas gefunden werden, scheinen vermöge ihres außerordentlichen Volumens einem Thiere aus der Ordnung der zahnlosen, vielleicht demselben riesenhaften, 12 Fuss langen und 6 Fuss hohen, Megatherium auzugehören, welches in l'arguay aufgefunden wurde, und die Zierde des Madrider Naturalienkabinets ist. 3) Derselben oder einer verwandten Gattung dürfte der Megalonix beizuzählen seyn, welchen wir in der Lapa grande bei Formigas entdeckten u. s. w. D. Vandelli berichtet auch von, in der Nähe von Joaû del Rei gefundenen Knocheuresten, welche, wie aus seiner Untersuchung hervorgeht, von phosphorsaurem Eisenoxyd blan gefärbt sind. (Vergl. Mim. da Acd. Rl. Lisb. S. 259.)4 (Anmk. S. 747 und 748.) \*)

"Die herrschende Gebirgsformation (der flachen Gegenden der ärmlichen Fazendas, Morros, Caldeiroes, Pindoba, Pilar, Caraiba und Siloira) ist Granit, oft in ebenen oder sanstgewölbten Flächen (Lages, Lageadas) zu Tage ausgehend; ausgerdem erscheinen Lager von schwarzem Hornblendegestein und Gänge eines großblätterigen schwärzlichen Glimmers. Von Silveira gingen wir Abends bis Mundo Novo und Pedra vermelha, um einen Tanque aus-

<sup>\*)</sup> Ueber diesen letzten Gegenstand sehe man die Beschreibung der Knochenreste, die ich in meinen Beiträgen gegeben habe. — Bemerkenswerth ist die Erscheinung dieser Knochenreste, daß sie fast alle in einen Meridian lüngst dem westlichen Abhange der Gordilheira von Espinhaço auf einer Erstreckung von mehr denn zehn Breiten - Graden liegen. v. E.

graben zu lassen, indem wir eine riesenhafte Gelenkkugel eines Schenkelknochens von 7" 3" Durchmesser entdeckten. In der seitwärts gelegenen Fazenda de S. Gonzalo und in Caldeiroës sollen ebenfalls Knochen gefunden worden seyn. Pedra Vermelha liegt nahe an einem Vorberge der Serra de Tiuba, der Serra de Cassacá u. s. w." (s. S. 733.)

"Der Monte Sante erhebt sich isolirt und nicht verästelt aus den hügeligen Ebenen, und erstreckt sich etwa eine Legoa lang von S. nach N. fort. Die Erhöhung des höchsten Punkts über dem Meere möchte nach unserer einzelnen Barometerbeobachtung, etwa 1760 Fuss, über dem Arrayal (do Monte Santo) über 1000 Fus betragen. ganze Berg besteht aus Glimmerschiefer, der in Schichten von einen halben bis einen Fuß Mächtigkeit geschichtet, ein Streichen von S. nach N., und ein östliches Abfallen unter starken Winkeln zeigt. Das Gestein ist von röthlicher oder weisslicher Farbe, und enthält nicht selten weisen und grünlichen Disther in kleinen Parthien eingesprengt. Diese Gebirgsbildung erinnert uns an die von Minas Geraes. namentlich an die der Serra do Caraça, \*) und die Aehnlichkeit zwischen den Formationen würde um so größer seyn, wenn die Stufen eines sehr reichen feinkörnigen Rotheisensteins, welche man uns in dem Arrayal, als einem Gange des Gebirgs vorkommend, zeigte, wirklich, wie es

<sup>\*)</sup> Dem zufolge würe diese Gebirgsart nicht Glimmerschiefer, sondern Itacolumitquarz, welches um so mehr der Eisenstein, so wie
auch die Vegetation bestätigt, auch das Vorkommen von Gold,
welches in den Gegenden von Jacobina erscheint, und wovon
früher die Rede war, deutet auf die Nachbarschaft dieser Formation, welche das ausgedehnte Gebirge von Espinhago begleitet.

wahrscheinlich ist, aus diesem Berge abstammen. Auch die Vegetation zeigte auf der Höhe des Berges einen von dem der Umgegend ganz verschiedenen, und dem von Minas ähnlichen Character u. s. w. Auf dem Gipfel des Berges angelangt, sahen wir um uns die Landschaft bis in weife Entsernung gleich einem Teppich ausgebreitet u. s. w. Sie bietet dem Auge nichts als eine ausgedehnte Ebene mit dürren, monotonen Catingas - Waldungen bedeckt, hie und da von Ravinen oder von unregelmäßigen, jetzt wasserleeren Flussbetten durchzogen und gegen N. O. und W. hin von langgestreckten mehrfachen Gebirgszügen eingeschlossen. Die Ansicht dieser verschiedenen Gebirge \*) war für uns von grofsem Interesse in Beziehung auf das Meteoreisen von Bemdegó u. s. w. Gegen S. sahen wir das Land, zu niedrigen Hügeln erhoben, sich allmälig absenken und in blauer Ferne mit dem Horizonte zusammensließen u. s. w. \*\*) In W. hatten wir den ausgedehnten Zug der Serra do Tiuba, an welchem drei Hauptreihen kintereinander zu unterscheiden sind; uns am nächsten dunkelte die Serra de Cassucá herüber, neben ihr traten in N. W. und N. die Serra da Pedra Branca, und vor dieser die Serra Grande hervor. Zwischen diesen beiden fliesst der Riacho Bemdegó, an welchen das Meteoreisen gefunden worden. S. zeigten sich mehrere scheinbar niedrigere aber sehr ausgedehnte Gebirgszüge, \*\*\*) am weitesten etwa 10 Legoas

<sup>\*)</sup> Es sind dieses die Ausstrahlungen der großen Cordilheiras von Espinhaço, die sich vorzüglich von hieraus nach O. wenden zwischen den Rio de S. Francisco und Itapicuru hinab. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Dieselben wasserarmen granitischen Gegenden, welche die Reisenden von Bahia aus durchzogen hatten. v. E.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses scheint im Widerspruche zu atehen mit dem, was weiter oben von ausgedehnten Ebenen gesegt wurde. v. E.

Arrobas Silbers zu liefern; dass der Titel von dem Gonverneur für sich selbst zurückbehalten worden und der Sertanejo sodann, ohne seine Minen zu verwaschen, zu Bahia
im Gefängnisse gestorben sey. Diese vermeintlichen Silberminen verlegen Einige nach dem Monte Santo selbst, Andere in die Serra Grande oder in die Serra Vermelha, und
vielleicht hat die Austindung des Eisens von Bemdegó ähnliche Gerüchte erneuert und beleht u. s. w." (a. S. 733
– 736.)

"Nach der vorgängigen Uebersicht des Terrains machten wir uns auf den Weg, um den Entdecker des Blockes, Domingos da Motta Botelho in seiner Fazenda Anastasio, 6 Legas nördlich von Monte Santo aufzusuchen u. s. w. Der Weg bis Anastasio erhebt sich allmälig, und führt über Granit, der bisweilen mit Gneis wechselt, und auf dem nicht selten Fündlinge von Hornblendegestein zerstreut liegen. Durch stets dichter werdendes Gestrüppe von Catingaspflanzen und an hohen Cactusbäumen vorüber, führte uns Domingas da Motta noch etwa 2 Legoas gegen N. über seine Fazenda hinaus, und als wir uns einer, vom Gebüsch etwas freieren, Niederung zuwandten, sahen wir mit freudigem Erstaunen das Ziel unserer Wünsche in dem gegenwärtig wasserleeren Riacho de Bemdegó liegen. Die Masse ist nicht da, wo sie gegenwärtig liegt, sondern etwa 150 Schritt gegen W. einige Schuhe höher entdeckt worden u. s. w." \*) (s. S. 736.)

"Von der Fazenda Anastasio schlugen wir den Weg nach der Fazenda Mocó und Pedra Branca ein, um die Kisenminen zu untersuchen, welche daselbst vorkommen

<sup>\*)</sup> Das weitere über dieses Meteoreisen ist schon im Plute Brasiliensis abgehandelt worden. v. E.

sollten u. s. w. Ueber Berg und Thal gelangten wir in jene Fazenda. Man zeigte uns hier Eisenerze, welche sich als dichte Rotheisensteine erwiesen, und da man sie noch nicht im Gebirge anstehend, sondern nur als Fündlinge bemerkt hatte, so unterließen wir weitere Nachsuchungen. Einige Meilen westlich von dieser Fazenda soll, nach der Aussage der Einwohner, die Kalkformation auftreten, und in der Serra Branca soll sich eine Stalactitenhöle befinden. was wir, eingedenk des ähnlichen Vorkommens des Kalks in der Nähe des Rio de S. Francisco, zwischen Salgado und Urubá, sehr wahrscheinlich fanden. \*) Auf dem Wege hierher blieb uns zur Linken die Serra da Tromba, ein bewaldeter, auf der Höhe mit isolirten Felsenwänden bedeckter Berg. Die Sertanejos erzählen sich viel von dem unterirdischen Gebrülle, welches sich nicht selten hier vernehmen lasse, und sogar mit Erdbeben begleitet seyn soll. Wenn die Erscheinung wahr ist, so dürste sie kaum bloß durch Windzug zu erklären seyn. Wir haben übrigens an vielen Orten Brasiliens von brüllenden Berge (Estrondos das Serras) reden gehört, und den Volksglauben sehr verbreitet gefunden, dass in ihnen große Schätze verborgen In Monte Santo erhielten wir noch einen Beitrag zu der Sammlung von Resten vorweltlicher Thiere, nämlich mehrere, eine Legoa von hier, bei der Fazenda Cançamçaô aufgefundene, Rückenwirbel und Phalangen eines Mastodon u. s. w." (s. S. 743.)

"Lady Maria Graham (Journal of a Voyage to Brasil S. 155) erwähnt eines konischen Hügels, des Morro de Cançeiçao, in der Nähe des Orts, auf dem das gediegene

<sup>\*)</sup> Dieselbe Kalkbildung in dem Flusbänken des Rio das Velhas Francisco, die schon is Minas beginnt. v. E.

Kupfer von Caxoeira gefunden worden, wo öfters Geräusch, wie von einer Explosion soll gehört werden." (Anmk. 7. S. 753.)

"Die Serra do Gado bravo (bei Villa Nova da Rainha) ist ein niedriges Granitgebirge mit dichten Catingaswaldungen u. s. w. An vielen Stellen findet man einen rothen. goldhaltigen Letten aufgelagert, allein wegen Mangels hinreichender Bewässerung werden die früher gemachten Versuche, Gold auszuwaschen, nicht fortgesetzt u. s. w. In 4 Tagereisen legten wir den Weg bis Joazeiro zurück. Die Straße führt etwa 6 Legoas lang durch Catingaswälder u. s. w. Dann aber traten wir bei Riachinho in ein breites Thal, von Granitbergen gebildet, deren einige sich durch die spitze Kegelform auszeichnen u. s. w. Mit Ausnahme zweier niedriger Bergzüge, der Serra do Riachinho und der Serra da Incruziada, fanden wir keine Erhöhung. nur abgerundete Granitblöcke wurden bisweilen in dem gelinde gegen N. W. abgeneigten Terrain bemerkt. Gestein erschien überall als Gneisgranit, oft Pistacit enthaltend, hie und da mit Lagern eines schwarzen Hornblendegesteins, Fündlinge von einem sehr schönen spangrünen Quarze, von Fibrolith, edlem Schörl in Quarz und unedlem Opale waren die einzige Erscheinung, welche uns in der Monotenie dieses Weges interessiren konnten u. s. w, " (s. S. 744 und 745.)

"Der Granit zwischen Villa Nova und Joazeiro, welcher bald körnig, bald faserig im Bruche erscheint, besteht meistentheils aus vorherrschendem fleischrothen Feldspathe und weißem Quarze; Glimmer ist sehr wenig oder gar nicht vorhanden, und dagegen durchzieht Pistacit derboder krystallinisch in häufigen Bändern das Gestein. Krystalle von Nigrin in der herrschenden Formation sind geziert

ohne Abwechselung u. s. w. Der Boden größtentheils eine rothe, mergelreiche mit Granitkörnern vermengte Erde, oder Sand u. s. w. Mitten im Strome erhebt sich eine kleine Insel, die Ilha do Fogo, auf welcher ein pyramidaler Granitfels hervorragt u. s. w. Auf dieser Insel, wie an andern Stellen des Ufers, zeigt der Strom ein ganz junges Gebilde, bestehend aus Rollsteinen, die er mit sich führt und erdigem Braunstein, der das Bindemittel dieser Breccie ist. Granit ist die herrschende Formation im Umkreise von mehr als einer Legoa, und er zeigt in unmittelbarer Nähe keine Spur von der Salzbildung, welche den Reichthum dieses Landstriches macht. Um diese zu beobachten, machten wir einen Ausflug von 6 Legoas nach dem Rio de Salitre, einem kleinen Tributair des Rio de S. Francisco, wo in mehreren Fazendas, 4 Legoas von jenem Strome, Kochsalz gewonnen wird u. s. w. Als wir die Granitformation verließen, fanden wir einen weißlich gelben Dolomit, in großen, wenig über den Boden erhabenen Bänken zu Tage stehen. Wir glaubten zuerst, daß sich auf diesem Gesteine das Kochsalz erzeuge; als wir uns aber dem Rio do Salitre näherten, fanden wir eine ganz andere, in vieler Beziehung an die bei Villa Velha und Villa do Rio de Contas erinnernde Formation aus der Urzeit. Die Granitbildung ist nämlich ein dünngeschichteter Glimmerschiefer aus krystallinischen Quarzkörnern und vielen weißen oder hellbräunlichen Glimmerblättohen. noch größerer Ausdehnung steht ein, bisweilen in Glimmerschiefer übergehender, Urthonschiefer zu Tage, welcher von N. nach S. streicht, und unter einem Winkel von etwa 40° nach O. einfallt. Er erscheint von dunkelgrüner Farbe, mit einge rengten größern oder kleinern Parthien von Chloritblättchen. Gänge eines schwärz-

lich glänzenden feinkörnigen Hornblendeschiefers, Lager von derbem Grünstein, und von einem gräulichen Urkalkstein. in welchem sehr kleine Granaten und viele Chlorithlättchen eingemengt sind, finden sich in dieser Formation, die bei der Fazenda Aldea, wo wir unsere Beobachtungen anstellten, in einer Reihe niedriger Hügel längs dem Rio do Salitre auftritt. \*) In den zum Theil künstlich vertiesten Niederungen zwischen diesen Hügeln und dem Rio do Salitre, auf einem Raume von ungefahr 60,000 Quadratfussen, und längs dem Rio do Salitre an vielen ähnlichen Stellen, wird hier das Kochsalz aus der Erde gewonnen, die mehrere Zolle mächtig über dem Gesteine liegt. Diese Erde ist ockergelb, fein, bisweilen fast moderartig anzusühlen und sowohl mit vegetabilischen Resten, als mit Geröllen vermengt, die die Ueberschwemmungen des Flusses herbeiführen. Bruchstücke von Quarz, von Hornblendegestein und von der bereits auf der Ilha de Fogo bemerkten Breccie sind darinnen am häufigsten. Sobald Regen oder Ueberschwemmungen die salinischen Theile aufgelöst haben, und die später eintretende Sonnenhitze diese verdünstet, erscheint bald dichter, bald dünner ein weislicher unter den Füssen knisternder Ueberzug, in dem man mit bloßem Auge die hohlen viereckigen Pyramiden und die Würfel des Salzes unterscheiden kann, je schneller daher die Verdunstung an einem Orte ist, um so eher kommt dieser Ueberzug zum Vorschein u. s. w. Wie sonst auf der Erde und im Meere, erscheint auch hier das Koch-

<sup>\*)</sup> Der Glimmerschiefer, wovon in diesem Formationsgemälde die Rede ist, ist wahrscheinlich Itacolumitquarz, denn die ganze Beschreibung desselben mit dem Vorkommen des Thouschiefers, Grünsteins u. s. w. pafst ganz genau auf die Bildung des Itacolumitquarzes und Thouschiefers in Minas Geraes. v. E.

salz nicht allein, sondern begleitet von Gyps, von salzsaurem Kalk und salzsaurer Bittererde; auch Salpeter ist zuweilen in den Efflorescenzen enthalten. Der Heerd dieser Salzerzeugung ist nicht etwa auf die Gegend am Rio do Salitre beschränkt, sondern verbreitet sich von da, als den südlichsten Salinen, über das große Stromthal des Rio de S. Francisco bis zur Villa de Urabû in einer Länge von mehr denn 3 Breitengraden, und in einer Breite von 25 bis 30 Legoas. Gegen Osten wird dieser Distrikt durch die Fortsetzung der Serra das Almas (die Serra da Chapada, der Morro de Chapeo u. s. w.) und durch mehrere isolirte Kalksteingebirge begränzt, die wie in Minas Geraes, große Salpeterhölen einschließen. Die Flüsse, welche aus diesen Bergen entspringen, und sich dem Rio de S. Francisco einverleiben, der Paraniveim, Rio Verde, Rio do Salitre, führen alle salzige Bestandtheile bei sich. Gegen W. treten die Gebirge noch weiter vom Strome zurück, und das Terrain stellt eine einförmige, dürre, mit Gras oder niedrigem Gebüsche bewachsene Ebene dar. Hier sieht man überall in den Niederungen, besonders nach Regen, weiße Salzkrusten auswittern, und die Orte, wo dieses am häufigsten geschieht (Lagoas, Salinas), sind die Salzminen der Einwohner, welche alljährlich von Nahe und Ferne herbeikommen, um die Gabe der Natur zu benutzen. dieser Salinen liegen weit vom Strome entfernt, wie z. B. auf der östlichen Seite die von Bataleira 12, von Brejo da Prazida 15 Legoas, auf der westlichen Seite die von Brejo Seco 7, von Pindora 4 Legoas, liegen unmittelbar am Strome. Eben so sind die Salinen do Sargente, Paté, dos Abreas, da Aldea am Rio do Salitre, und die do Pacuhy und Baixa Grande am Riacho Pacuhy ein Tributär des ersteren in nächster Nachbarschaft des Ufers.

nach Osten gegen die Kalksteingebirge fortgeht. 15 Legoas am Rio do Salitre aufwärts sollen große Hölen im
Kalksteine mit schwarzer Erde gefüllt vorkommen, aus
welcher, so wie aus den gepulverten Tropfsteinen selbst,
man den Salpeter wie in Formigas und an andern Orten
in Minas Geraes auszuscheiden pflegt. Die Erde soll bisweilen 3 ihres Gewichtes Salpeter enthalten p. s. w. 66
(s. S. 762.)

"Die Gebirgsart (von Joazeiro, 4 Tagemärsche weit durch den Strich der Provinz Pernambuco nach Piauhy) ist überall Granit, hie und da in Gneis und Glimmerschiefer übergehend, und ohne deutliche Schichtung. Antonio fanden wir den Gneis von S. O. und S. gegen O. nach N. W. und N. gegen W. streichend. Besonders auf dem Glimmerschiefer, dessen Oberfläche nicht selten in feinem weißen Sand zertrümmert war, bemerkten wir zartere Gestalten von Blumen und hellgrünen Gräsern, welche an die Vegetation im Minaslande erinnert, \*) Der Weg erhebt sich ganz unmerklich, und obgleich wir hier in der Nähe der Wasserscheide von zwei mächtigen Strömen, dem Rio de S. Francisco und dem Rio Paranahyba kamen, erschien uns doch kein ausgebreiteter Gebirgszug. Als wir jedoch zwischen den Fazendas Anjico und Capoculo aus der Catingas-Waldung in lichteres, dem Taboleiro von Minas ähnliches Gebüsch heraustraten, erblickten wir ein niedriges Gebirge vor uns, welches von den Einwohnern die Serra dos dois Irmaôs genannt wird. \*\*) Von Capo-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist dieser Glimmerschiefer der Itscolumitquars.

<sup>\*\*)</sup> Es gehört dieses zur Fortsetzung des Zten großen Bergmeridians, welcher Minas von Goyaz trenut und nach N. eine Gabelgestalt annimmt. v. E.

zugs, der in einer Ausdehnung von wenigstens 5 Breitengraden, die Provinz Piauhy von den östlich gelegenen Provinzen Pernambuco und Ceará trennt, und den Kern des nordöstlichen Continents von Brasilien ausmacht. Die Nachrichten über dieses Gebirge sind äußerst schwankend und unbestimmt, was vorzüglich von den verschiedenen Namen herrührt, womit einzelne Theile desselben bezeichnet werden. Die meisten portugiesischen Karten geben dem Mitteltheile desselben den Namen der Serra Ibiapaba (Hybiappaba), obgleich dieses Wort, welches "Ende des Landes" bedeutet, ursprünglich nur von den nördlichsten Ausstrahlungen der Kette in der Provinz Ceará, zwischen den Flüssen Camoci (Camucim) und dem Rio Longá soll gebraucht worden seyn. Bei den Sertanejos von Pernambuco und Parahyba gilt für den Hauptstock der Name Serra Bosborêma oder Bruburêma, womit andere nur den nordöstlichen Ast, welcher hier die Grenze zwischen Ceará und Rio Grande do Norte bildet, bezeichnen. Zahlreiche Seitenäste, aus denen die wasserarmen Flüsse jener Provinzen entspringen, erstrecken sich größtentheils von W. nach O., und einige derselben, wie die Serra Cabello nud tem in der Provinz Rio Grande do Norte sind goldreich. Der südlichste Ast derselben von Bedeutung soll die Serra Araripé oder dos Cayriris seyn, welche die nördlichste Grenze des Flussgebiets des Rio de S. Francisco bildet. Den hierüber eingezogenen Nachrichten gemäß besteht der größte Theil dieses verbreiteten Gebirgsstockes aus Granit und andern Urgebirgsarten. Die höchsten, in Hochebenen von ziemlicher Ausdehnung verflächten, Hauptstücke desselben scheinen zwischen dem 6ten und 7ten Breitengrade zu liegen, und diese sind von dem westlichen Aste der Serra Ibiapába noch durch einen bergichten Landstrich

in S. W. von der Hauptstadt, bei der kleinen Villa de S. Joad do Principe kommen Amethyste, wie es scheint in der Glimmerschieferformation vor. Sie sind jedoch meistens unrein. Diese Formation ist an mehreren Orten, z. B. bei den Lavras da Mangabeira, auch goldhaltig, und scheint aich in ihrer Ausdehnung nach N. zu erstrecken. \*) Auch zwischen den Villas Sobral und Granja, im nördlichsten Theile der Provinz, sollen am Bache Juré Amethysten sowohl, als feines Gold erscheinen. Fast an der südlichen Grenze der Provinz bei der kleinen Villa de Bom Jardim, in dem Distrikte von Cayriris-Novas, tritt eine ziemlich ausgeschichtete Mergelkalkformation auf, in der sich zahlreiche Versteinerungen von Fischen befinden. Ks sind dieselben sowohl in dem tafelförmig geschichteten Gestein. als in den abgesonderten und gerollten Stücken enthalten. \*\*) Sie gehören mancherlei Gattungen von Fischen,

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist dieses die Itacolumitbildung, welche immerhin die Fortsetzung dieser Formation der großen Cordilheira von Espinhaço zu seyn scheint, die in einer geraden Linie von Minas, welche ungefähr in die zweite Stunde des bergmännischen Compasses fällt, fortsetzt. Die bezeichneten Hauptpunkte dieser Bildung, z. B. Villa Rica, Tijuco und Serro, die Gebirge der Nachbarschaft von Villa Nova do Principe und Villa do Rio de Contes. Ferner weiter nürdlich die schwachen Erscheinungen der Goldbildungen bei Jacobina, die ganz auf ein und derselben Linie liegen, so wie die Längenerstreckung dieser Formation, die wahrscheinlich auch die Gebirge von Cayriris durchsetzt, stimmen ganz dafür. Wir hätten daher eine Lüngenrichtung dieser Gebirgsart von 12 Breitengraden. Diese Hauptrichtung in der zweiten Stunde könnte daher auch die allgemeine Regel der Hauptstreichungslinie der brasilianischen Urgebirgsarten abgeben. v. E.

<sup>\*\*)</sup> An das Mineralien - Cabinet von Rio wurden eine große Menge dieser abgerollten Stücke geschickt, welche die Form von großen Nieren haben, die, wenn man sie nach ihrer ursprünglichen Richtung spaktete, immer einen Fischabdruck in ihrer Mitte hatten. Die Länge der Fische und Nieren sind von 6-16 Zoll und der

merschiefer, bald von O. gegen N. nach W. gegen S., bald von S. O. nach S. W. streichend u. s. w. An vielen Stellen bemerkten wir eine feste, thonigte Erde, oft von ziegelrother Farbe, als wenn sie gebrannt worden wäre, und zugleich mit ihr, wie in Minas Geraes, Quarztrümmer, zwar nicht, wie dort von klarer Färbung, sondern vielmehr bläulichgrau, sohwärzlich und röthlich, und im Anbruche mürbe und löchericht. \*) Der Führer versicherte uns, dass salche Steine Goyaz, wo man sie Batatas nenne, für bestimmte Anzeigen von Gold gehalten werden, und dass auch hier dieses Metall, wenn gleich in geringerer Menge, schon ausgewaschen worden sey. Im ferneren Verlauf zeigten sich uns große Lager eines kalkichten Schieferthones, welcher gemeiniglich in der Quadersandsteinformation vorzukommen pflegt u. s. w. " \*\*) (s. S. 772.) "Nördlich von Serrinka erhebt sich in der Hauptrich-

"Nördlich von Serrinka erhebt sich in der Hauptrichtung von O. nach W. das Gebirge, die Topa genannt, terrassenförmig ansteigend, mit flachem Rücken, und aus einem weißen oder blaßröthlichten kalkichten Quadersandstein bestehend. Wir ließen diesen anmuthigen Bergrücken zur Rechten, und betraten eine weite Hochebene u. s. w." \*\*\*) (s. S. 773.)

<sup>\*)</sup> Auf dieselbe Art kommen diese gefärbten und löcherichten Quarztrümmer in vielen Lavras der Gapiara in Minas vor. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Ein ähnlicher kommt auch auf dem Uebergangsthonschiefer und dem Kalkstein bei der Bleimine von Abacté vor. v.E.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollte dieser sogenannte Quadersandstein wohl nicht die Formation des alten Sandsteins seyn, so wie sie in dem Flusgebiete des Rio de S. Francisco, im Sertaô des Rio Abacté, und in weiter Erstreckung an ersterem Plusse sowohl aufwärts als abwürts erscheint? Nimmt man die Karte zur Hand, so findet man, daß die Gegend, woselbst die Reisenden sich befanden, so ziemlich mit der Streichungs-Linie des Hauptgebirges (h. 2.), so wie dieser Sandsteinbildung in einerlei Richtung liegt, und daß bis in

salz und Salpeter aus. Diese sind die nördlichsten Salzreichen-Gegenden im Binnen-Lande, welche wir auf unsern Reisen berührten, aber Brasilien besitzt diese wichtigen Erzeugnisse des Bodens noch an vielen andern Gegenden. Das Kochsalz ist übrigens hier noch mit vielen
andern Salztheilen verunreinigt, und bringt, da es nicht
vorsichtig gewonnen wird, mancherlei Krankheiten, namentlich Diarrhöen hervor u. s. w." (s. S. 780 u. 781.)

"Die Formation (in den Thälern des Rio Canendé) ist ein röthlicher Sandstein, häufig durchsetzt von Quarzgängen, die von S. nach N. streichen, und Lager eines leberfarbigen dichten Sandeisensteins enthalten. \*) Das Terrain erhebt sich zu vielen erdigen, oben verslachten, oder terassenförmig ansteigenden, mit dichtem Gehüsche umgrünten Hügeln u. s. w." (s. S. 782.)

"Bei der Fazenda Real de Caxé, 10 Legoas von Oeiras, soll es Schwefel in greßer Menge geben." (s. S. 785.)

Reise von Ociras über Cachias nach S. Luiz, der Hauptstadt von Maranhas.

"Der Berg von Olho d'Agoa (1 Legoa von Oeiras) soll in den, den Sandstein durchsetzenden, Quarzgängen ziemlich viel Gold enthalten. Die Einwohner haben jedoch seit vielen Jahren jeden Versuchsbau eingestellt. Auch alle übrigen Goldminen in der Provinz, die von abentheuerlichen Paulisten zur Zeit der Eroberung dieses Landes aufgefunden worden waren, sind seitdem nicht mehr be-

<sup>\*)</sup> Unbezweiselt scheint diese Formation, so wie der Sandstein der ganzen Gegend, dem Todtliegenden anzugehören. v. E.

und kleinen stumpfeckigen Quarzkörnern besteht, die durch ein röthlich oder violetbraunes Eisenoxyd verbunden sind. Hie und da geht das Gebilde durch bedeutenden Gehalt an Eisenoxyd in einen reichen Sandeisenstein über. \*) Dasselbe Fossil bildet, wie im Verlauf dieses Berichts angegeben wird, die Formation der Insel Maranhaô und eines großen Theils der Gegenden am Rio das Amazonas u. s. w. 66 (s. S. 832.)

## Aufenthalt in S. Luiz de Maranhaû und in dessen Umgebungen.

"Die Formation der ganzen Insel ist das eisenschüssige Sandsteinconglomerat, welches wir bereits auf dem Continente am Rio Itapicurú bemerkt haben, und das in einer Mächtigkeit von mehr als 100 Fußen über dem Granit gelagert ist. Man findet dieses Gestein von der mannichfaltigsten Größe seiner Gemengtheile und von verschiedenster Dichtigkeit; hier und da enthält es in seinen Zerklüftungen erdigen Bolus. Die bedeutende Menge von Eisenoxyd, welche in diesem Gesteine enthalten ist, theilt sich den unterirdischen Massen mit, und viele der zahlreichen Quellen auf der Insel, wie die in Praia de S. Antonio und bei S. Maria dos Remedios, erweisen sich als schwache Stahlwasser, sie besitzen jedoch keine Spur von kohlensaurem Gase u. s. w." (s. S. 845 und 846.)

"Der vermeintliche Alaun, welcher in der Nähe von Campo Maior und Piauhy vorkommt, erwieß sich bei einer

<sup>\*)</sup> Also gerade so wie der Kohlensandstein besonders im Thale Rie Borachude im Sermô von Abacté erscheint. v. E.

aus den vielen Salzbecken, bestehend aus erdigen Bestandtheilen, Kochsalz, salpetersaurer Talkerde. 7) Die salzige
Substanz, welche an den Wänden eines röthlichen Sandsteinfelsen bei Corté vorkommt, enthält Thonerde, Kali,
Salpetersäure, Schwefelsäure, Wasser, Quarzsand, Thon,
Eisenoxyd und Manganoxyd u. s. w. (Anmk. 1. S. 851
und 852.) Neben dem oben erwähnten Alaun in der Provinz Piauhy soll auch natürlicher Salmiak in einem Teiche
nächst der Fazenda Boqueiraösinho vorkommen. Die Erscheinung dieser beiden Salze und des Schwefels lassen
vielleicht auf die Gegenwart vulkanischer Gebirgsformationen schließen."

# Scereise von S. Luiz de Maranhaő nach S. Maria de Belem, Hauptstadt der Provinz Gram Pará.

"Der Rio Tury soll von allen Flüssen zwischen Parnahyba und dem Amazonenstrome das stärkste Gefälle haben, und vielleicht kommt er aus einer Gebirgsformation
herab, welche älter als die längs der Küste herrschende
Quadersandsteinformation, sich auch zu höheren Bergen erhebt, die jedoch u. s. w. bis jetzt noch unbekannt geblieben sind. In der Nähe des Flusses hat man jüngst Goldminen entdeckt. Das Metall erscheint gediegen in einem
weißen Quarze eingesprengt, und so reichlich, daß die
Regierung von Pará einen Versuchbau vornehmen ließ,
welcher nur wegen den politischen Erschütterungen wieder
eingestellt wurde u. s. w." (s. S. 880.)

"Das ganze Land (Provinz Pará) scheint sich von S. W. nach N. O. gegen den Ocean hin in einem stärkeren Winkel abzusenken, als die südlich und nördlich davon

#### Dritter Theil

## von Spix und Martius Reisen.

Aufenthalt in der Stadt Sta. Maria de Belem do Gram Pará.

Während sich das Pflanzenreich in diesen und vielen andern merkwürdigen Erzeugnissen gleichsam von selbst darbot, fanden wir die größten Schwierigkeiten, uns über die geognostische Beschaffenheit des Landes zu unterrichten, weil das Gestein gemeiniglich von einer sehr mächtigen Schichte Dammerde, oder in der Nähe der Gewässer von Letten bedeckt ist. Eine Legoa nördlich von der Stadt, in Pederneira, und am Castello beobachteten wir dasselbe eisenschüssige Sandstein - Conglomerat ohne regelmäßige Schichtung zu Tage ausgehend, dessen wir, als auf der Insel Maranhao und längs dem Rio Itapicuru herrschend erwähnt haben (II. S. 832.), und dieses Gestein ist es auch, welches man hie und da entweder zu ganzen Häusern oder vorzüglich zu Grundmauern oder Pfeilern benutzt. mir wahrscheinlich, dass die Niederungen des Festlandes längs der Küste von Maranhaô bis Pará und eben so auch die Insel Marajó aus diesem breccienartigen Sandsteingebilde bestehen. Im Innern des Distriktes von Pará jedoch, d. h. südlich, zwischen den Rios Gurupy und Tury-assû, dürste eine ältere Formation, vielleicht Glimmerschiefer, herrschen, wenigstens theilte uns Sr. Exz. der Herr Gouverneur Goldhin, deren Niedrigkeit und Fläche zu beurtheilen, einzelne ungeheure Bäume dienen können, welche sich hie und da aus dem Urwalde erheben. Einige Stunden landeinwärts in S. und S. O. bemerkt man einen Zug niederer dichtbewaldeter Berge. Die Ufer des Tapojos selbst fangen im Süden der Villa an steiler und höher zu werden. Großentheils aus rothen Letten bestehend, werden sie vom Regen und Hochwasser in der Art zerklüftet und abgespült, daß sie hie und da als steile Kegel oder unter der Form natürlicher Wälle hervortreten. \*) Die Gebirgsformation ist auch hier, wie in Gurupa und Para, ein rother leberbrauner Sandstein, der sich hie und da als Sandsteinbreccie dar-Die Meinung, dass schon wenige Tagereisen am Strome aufwärts Goldformation herrsche, ist unter den Einwohnern von Santarem allgemein. Man zeigte uns auch dichte Schweselkiese, die man unterhalb den Katarakton. an einem Orte, den die Indianer Taguba-Coara nennen. gefunden, und für silberhaltig angesehen hatte. \*\*) De la

<sup>\*)</sup> Dieses ist eine gewöhnliche Erscheinung beinahe au allen Flußnfern Brasiliens, wo sich mächtige Lettenlager befinden und in
solchen Gegenden, we mächtige Lager eines aufgeschwemmten
grobkörnigen, und durch thenigtes Bindemittel zusammengebackenen,
Sandes vorkemmen, wie z. B. an der Seeküste zwischen Lissabon und dem Cap Espichel oder den aufgeschwemmten Sandbergen längs dem Tajus hinauf bis zur Stadt Santarem.

<sup>\*\*)</sup> Die Verwechelung des silberweißen Schweselkieses mit gediegenem Silber, durch die Sertoës-Bewohner, findet sehr oft in
allen Provinzen Brasiliens statt, und hat schen mehrmalen Veranlassung zu den übertriebensten Nachrichten von dem großen Reichthum an Silber gegeben, namentlich in den Provinzen Minas
und Gogaz. So belud während meiner Anwesenheit in Minas ein
gewisser Goldschmidt aus Gogaz eine Menge Maulthiere mit diesem vermeintlichen Silber, welches er auf der Serra do Canastra
gefunden, und führte es nach Villa Boa in Gogaz einige hundert
Meilen. Es geschah daven Anzeige dem Gouverneur von Minas,

Condamine bemerkt, dass man hier am leichtesten jene grünen, unter dem Namen der Amazonensteine oder Pierres divines bekannten Steine erhalten könne; allein unsere Nachfragen waren fruchtlos." (S. 1037.)

"Unter dem Namen von Minas begreift man am ganzen Amazonas die hochliegenden Gegenden im Süden, von deren Goldreichthume die überspanntesten Meinungen verbreitet sind." \*) (S. 1038.)

Zur Geographie des Rio Tocantins gehörig, heisst es in der 3. Anmerkung dieses Kapitels. (S. 1046.)

"Die östlichen Ufer unterhalb der Villa de Bajaô sind höher als die westlichen; sie steigen zu Hügelreihen an, welche den Mojû und den südlichsten Baislus des Anapû, den Supiuba vom Tocantins scheiden. u. s. w. Bastos bemerkt, dass weiter südlich den Strom auswärts die Goldformation sich an dem Gesteine und den Fluren kenntlich mache." In der 4. Anmerkung.

"Der westlichste von allen Flüssen, welche sich in die Bahia das Bocas ergießen, der Rio Uanapû, entspringt jenseit des 5ten Parallel-Kreises, und wird wahrscheinlich durch jene aus Glimmerschießer und andern Urgebirgsgesteinen bestehende Bergreihe unterbrochen, welche sich zwischen 4° 30′ und 8° 30′ südlicher Breite von den Fällen des Tocantins bis zu denen des Xingû und Tapajös erstreckt."

ich mußte die Stelle, wo man es weggeführt hatte, untersuchen und entdeckte den Irrthum.

<sup>\*)</sup> Den Sagen von Goldreichthümern kann man in Brasilieu eher Glauben beimessen, als denen des Silbers, und es ist nicht nuwahrscheinlich, da die Flüsse im Süden aus dem Herzen der goldreichen Provinz Gogaz kommen, daß die Goldformation sich auch weit hin in die Provinz Para und Rio Negro erstrecke.

Reise von der Enge von Obydos nach der Fortaleza da Barra, dem Hauptorte der Provinz von Rio Negro.

"An den abgerissenen Ufern des Stromes (des Amazonas) konnten wir die früher gemachten Beobachtungen über die geognostischen Verhältnisse bestätigen. Wo wir derbes Gestein sahen, waren es Felsen eines violetbraunen stark eisenschüssigen Sandsteins, der hier häufig in Tafeln geschichtet erschien. Hierauf findet sich röthlicher, weißer oder violet gebänderter feiner Thon (Tabatinga), welcher auch hier zum Anstreichen der Häuser benutzt wird, dann eine rothe schwere Thonerde, oder ein grauschwarzer Sand, und endlich schwarze Dammerde in einer Mächtigkeit von 3 bis 5 Fuss. An manchen Stellen war der Sandstein hie und da vom Spiel des Gewässers corallen - oder schwammartig zerfressen, und nach dem verschiedenen Stande des Stroms wechselten Streisen des durchlöcherten Gesteins mit andern noch dichtern ab u. s. w. Der sandige Boden, worin wir abgerundete lydische Steine und Sanderz neben den gewöhnlichen Bestandtheilen des Flussandes bemerkten, ernährt nur wenige Pflanzen." (s. S. 1066 und 1067.)

"Der eisenschüssige rothbraune Sandstein (bei Villa de Serpa), welcher sich hier mit Lagern eines gelben Thomes etwa auf 25 Fuss, eine in diesem Stromgebiete (linkes Ufer des Amazonas) schon beträchtliche Höhe, erhebt, gab Veranlassung zu dem Namen Ita Coatiara, d. i. gemalter Stein u. s. w. Auf der westlichen Seite von Serpa erschienen die Ufer des Stromes meistentheils in einer Höhe von 12 Fuss. In einer Mächtigkeit von 6 bis 8 Fuss bestehen sie aus Sand, mit etwas Dammerde und Schlamm

gemengt, darüber aus Thon von grauer, gelblicher oder grünlicher Farbe." (S. 1080 und 1081.)

"Kiner der Indianer trug einen Amazonenstein, ein Parallelogramm von 1½ Zoll Länge und 2 Linien Dicke mit 2 Löchern durchbohrt an einer Schnur am Halse u. s. w. Außer diesem haben wir auf der ganzen Reise nur noch einen einzigen dieser Steine u. s. w. Ich halte dafür, daßs diese so sauber und scharf geschnittenen polirten Steine Kunsterzeugnisse der Indianer aus Perû sind." (S. 1087 u. 1088.)

Aufenthalt in der Fortaleza da Barra do Rio Negro und
Ausfüge in der Umgegend.

(Dieses Kapitel enthält nichts Geognostisches und Mineralogisches.)

Reise von der Barra do Rio Negro auf dem Solimoës nach der Villa da Ega.

"Die Ufer des Rio Solimoës (oberer Theil des Amazonenstroms) prangten in den schönsten Farben verschiedener
bandartig übereinander gelagerter Thonschichten. Dieso
Thon- und Lettenwände (Barreiros) \*) werden gemeiniglich von einer zehn bis zwanzig Fuß hohen Schichte lockern
Sandes bedeckt und erstrecken sich wahrscheinlich wenig-

<sup>\*)</sup> Barreiros heißen diese Thon- und Lettenwände besonders, wenn sie salzige Auswitterungen enthalten, so daß sie natürliche Salzlecken abgeben, welche von allen vierfüßigen Thieren, so wie auch von Vögels, mit Gier aufgesucht werden. Enthalten sie keine solchen Auswitterungen, so nennt man sie Barrancos, mögen sie nun Flußuser seyn oder ganz auf dem Trocknen an Abhängen von Bergen erscheinen.

stens eben so tief über den niedrigsten Wasserstand nach Man sieht sie hie und da auf oder zwischen dem feinkörnigen röthlichen, oder zwischen grau, weiß und roth nüancirten Sandstein lagern, welcher uns von Obidos her so häufig als herrschende Formation begegnet war. Die Farbe des Thons ist ungemein mannichfaltig: violett, gelb. roth, grau, weiss oder grünlichgrau. Lange der Sonne ausgesetzt, erhärten sie so sehr, dass man sie als Bausteine Die Indianer wenden verzugsweise gebrauchen könnte. die feinern, von keinen Sandtheilchen verunreinigten, Sorten zum Färben ihrer baumwollenen Zeuge und zum Anstrich von Wänden und hölzernen Geräthschaften an: als Zuspeise zu ihren Fischen und Mandioca-Mehl sahen wir sie niemals etwas anderes als den grünlichgrauen plastischen Thon verschlingen, welcher, wie es schien, sehr neue Lager und Nester auf und zwischen den schönfarbigen Schichten bildet. Noch interessanter war uns die Erscheinung großer Stücke von Bimsstein (tupi: Ita-bubûï), welche unsere Indianer bald einzeln, bald gleichsam nesterweise in den Sand gebettet, auffanden. Man sieht sie von hier aus gegen Westen zerstreut fast überall im Strome treibend oder ans Ufer geschwemmt. Sie sollen vorzugsweise auf dem Napo, Içà und Yupurà in den Solimoês herabkommen und sind also ohne Zweifel Auswürflinge der Vulcane von Quito und Popayan." (S. 1149.)

"An der Mündung des Lago de Coari bestehen die Ufer aus Letten oder röthlichem Sandstein." (S. 1151.)

"Die steil abgerissenen Ufer von Mutum-Coara erheben sich 40 bis 50 Fuss und sollen landeinwärts in eine hügliche hohe Gegend ansteigen, die nicht mit Wald, sondern mit Flurvegetation bewachsen ist."

Anmk. 3. "Folgendes sind die physischen Eigen-28 \* schaften des essbaren Thones vom Solimoes. Er zeigt eine leicht gelblich graue Farbe mit ockergelben Flecken, ist sehr weich und saugt begierig Wasser ein. Vor dem Löthrohre und Kolben giebt er einen brenzlichen Geruch und viel Wasser, welches auf Ammonium reagirt. Er behält ziemlich seine Farbe oder brennt sich lichter. In gutem Feuer schmilzt er auf der Oberstäche zu einem grünlichen oder graulichen Glase. Von Borax wird er schwer und langsam zu einem sehr schwach von Eisen gefärbten Glase aufgelöst. Mit Kobaltaussösung beseuchtet und erhitzt, erhält er eine lichte blaue Farbe, mit Säuren braust er nicht oder nur sehr wenig."\*)

"Unter den farbigen Thonen, die wir vom Amazonas mitgebracht haben, zeichnet sich eine lillafarbige Sorte aus, welche durch ihren geringen Gehalt an Kieselerde und durch die Eigenschaft, mit Säuren sehr leicht zersetzt zu werden, von allen in Deutschland zu Töpfergeschirren verwendeten Varietäten unterschieden ist. Sie kommt an mehren Orten, z. B. nächst der Praya das Onças bei Coari und bei Ega in massigen Schichten vor, ist nur wenig abfärbend, aber schreibend, von erdigem, unvollkommen muschlichem Bruche, hängt stark an der Zunge, und zerfällt im Wasser zu lockerem Haufwerke, welches durch Zerreiben einen bildsamen Teig giebt. In concentrirter Salz-

<sup>\*)</sup> Der Thon, welchen manche Neger, auch Kinder in Brasilien aus Lüsternheit verzehren, ist meistens ein ordinairer Lehm, wemit die Häuser beworfen werden, welcher ihnen nach längerer Zeit unsehlbar Verstopfungen im Unterleibe zuzieht, woran sie auch sterben; andere genießen gebranaten Thon, besonders aber die Scherben der zerbrochenen porösen Wassergefäße. Besonders ist in dieser Hinsicht das Küstenstädtchen Paranagua (?) in der Provinz St. Paulo berüchtigt, wo beinabe von allen Menschen diese Scherben ohne Nachtheil als Leckerbissen verzehrt werden.

säure erwärmt, wird sie vollständig zersetzt, so daß die Kieselerde rein zurückbleibt. Dieser Thon wird von den Indianern zu ihren Geschirren, die sie bemahlen, häusig benutzt u. s. w. Der Thon der Töpferei zu Barra do Rio Negro ist durch seinen Kaligehalt merkwürdig. Er bricht in slachschiefrigen Stücken von schwach gelblich weißer oder grauweißer Farbe, ist durch Flecken von Eisenoxyd roth gesprenkelt, färbt stark ab, hat einen erdigen muschlichen Bruch, hängt stark an der Zunge, und zerfällt im Wasser nicht vollkommen, giebt aber damit einen sehr bildsamen Teig. Durch Säuren wird er nur zum kleinern Theil zersetzt, durch Glühen wird er sehr hart und verändert die Farbe nur wenig u. s. w. 44

"An mehreren Stellen, z.B. bei Obydos und zwischen Coari und Ega fanden wir zwischen den eben beschriebenen farbigen Thonarten auch eine sehr vorzügliche Porzellanerde in mächtigen, parallel mit jenen gelagerten Schichten. Sie ist schneeweiß, bricht unvollkommen muschlicht und uneben, verändert sich im Wasser nicht, und giebt, damit zerrieben, einen bildsamen Teig. Im Feuer brennt sie sich weiß und hart u. s. w. Alle diese Thonschichten sind als Glieder eines bunten Mergelgebildes in der sogenannten Keupersandstein-Formation zu betrachten u. s. w." (S. 1176 u. 1177.)



Des Dr. Spix Reise von Ega, den Solimoes aufwärts bis nach dem Grenzpräsidio de Tabatinga und zurück nach Barra do Rio Negro.

(Dieses Kapitel enthält weder geognostische noch mineralogische Nachrichten.)

Des Dr. Martius Reise von Ega, den Yupurá aufwärts bis an den Fall von Arara-Coara und zurück nach der Barra do Rio Negro.

"Das nördliche User des Yupurá in der Nachbarschaft von Maripi zeigte hie und da eine Höhe von 30 Fus. Es besteht aus rothem Lehm oder, wiewohl seltner, aus derselben braunen oder violettrothen Sandeisenstein-Breccie, die wir in so großen Strecken am Nieder-Amazonas beobachtet haben." (S. 1211.)

"Jemehr wir uns den Kataracten von Cupati näherten, desto höher zeigten sich die Ufer, die Waldung ward lichter, und Abends erschien uns im Westen die Serra de Cupati." (S. 1230.)

"Die Serra de Cupati mag etwa 600 Fus über dem Yupura erhoben seyn. Sie erstreckt sich vielleicht eine Legoa lang S. nach N. u. s. w. Ihre Figur ist ablang und dicht mit Vegetation bedeckt. Nur auf der Ostseite tritt gegen den Scheitel hin eine weiße Felsenmasse aus dem Grün des Waldes hervor, die, wenn von der Sonne grell beleuchtet, ein schimmerndes Licht zurückwirft u. s. w. Das Strombette wird bei der Cachoeirinha de Cupati auf die Breite von etwa 120 Klaftern beschränkt und die Gewässer stürzen mit Ungestüm über ein, die ganze Breite

durchsetzendes, Felsenriff. Die Felsen ragten an beiden Ufern des Flusses acht bis zehn Fus über den Wasserspiegel hervor, und andere standen entblößt zwischen den kleinen Fällen u. s. w. Sie sind durch die Gewalt des Flusses abgerundet, zertrümmert, hie und da in Hausen zusammengeführt, oder stehen noch unversehrt aus dem Grunde des Strombettes hervor. Das Gestein ist ein sehr feinkörniger, geschichteter, harter Sandstein. Die Oberfläche der vom Wasser bespülten, innerlich weißen, Felsen, war durch Sonne, Lust und Wasser auf eine seltsame Art gebräunt und glänzend, so dass sie unter gewissen Beleuchtungen spiegelte. \*) Die Oxydation erschien mehrere Linien tief in das Gestein eingedrungen; doch zeigte der veränderte Theil nicht jene eigenthümliche Absetzung (einer kohlenstoffhaltigen Verbindung), die ich später an den Granitselsen im obern Flussgebiete bemerken konnte u. s. w. Oberhalb des ersten Falles treten mehrere Bäche in den Fluß, längs welcher der Sandstein in so dünnen Schichten zu Tage ausgeht, dass er als Wetzstein (tupi: Ita-ky) gebraucht werden kann, und die Indianer haben von hieraus welche nach Pará gebracht u. s. w. Es musste mir daran gelegen seyn, mein Urtheil über die Formation des Berges Cupati zu vervollständigen (wo man schöne Steine, nach der Beschreibung Bergkrystalle oder Topase, gefunden haben wollte) dessen Schichten eines weißen sehr harten, quarzreichen Gesteins, zugleich mit der Sage von benachbartem Goldreichthume an ähnliche Gehirgsbil-

<sup>\*)</sup> Diese Bräunung und Spiegelung f\u00edudet sich auch sehr h\u00e4ufig nicht nur au den von der See besp\u00fclten Granitfelsen der K\u00fcste bei Rio de Janeiro, sondern auch an deu Sandsteingebilden der K\u00fcste von Ilha Grande.



dungen in Minas erinnerten u. s. w. Wir suchten lange in den Löchern des Sandsteins, jedoch vergeblich; nur unreine Bergkrystalle und keine andere geognostische Merkwürdigkeiten kamen zum Verschein u. s. w." (S. 1231. 32 und 33.)

"Oberhalb Manacarû ist der Fluss Metá von niedrigen Ufern beschränkt, die wie bisher, mit Ausnahme des Sandsteinbergs von Cupati, aus dem braunen, rothen oder violetten Sandeisenstein oder aus rothem Thone bestehen. " (S. 1241.)

"Zwischen Malloca der Miranhas und dem Falle von Arara - Coara beträgt die stärkste Breite des Flussbettes (Yupurá) etwa 230 Klaftern. Es schließt wenige Inseln ein, die meistens ein junges breccienartiges Gebilde aus Geschieben von gelblichtem oder rothem Jaspis, Quarz und violettem oder braunen Sandeisensteine sind; die farbigen Lettenbänke werden seltner." (S. 1251.)

"Am Abend des 3ten Tags fand ich an dem kleinen nördlichen Beiflusse Jui den ersten Granit zu Tage anstehend. Es ist ein kleinkörniges, sehr dichtes, fast porphyrartiges Gestein von röthlicher Farbe, und hie und da noch von der Formation des Sandeisensteins in acht bis zehn Fuß mächtigen Schichten bedeckt. Im Strome und an seinen Ufern erscheinen wiederholt ausgedehnte Lager der bereits erwähnten Breccie aus Quarz, Jaspis und jenem Sandsteine. Diese Formation verschwand aber gänzlich, als wir am Morgen der 4ten Tagereise einige Windungen erreichten, Pussú açû genannt. Der Fluß arbeitet hier zwischen grotesken Granitblöcken. Hier war es, wo mir die seltsame bleigraue Farbe der Felsen überall an ihrer Oberfläche, wo sie vom Wasser berührt werden konnte, auffiel. Ich habe diese dunkelgefärbte Schichte nur an Granit,

und zwar nur an sehr harten Arten desselben gefunden; vielleicht weil weichere Gebirgsarten eher neue Oberflächen bilden, als die alten auf diese eigenthümliche Weise verändern. Auch der harte ganz weiße Sandstein von Cupati ist da, wo er vom Wasser berührt ward, mit einer kastanienbraunen Schicht an der Oberfläche versehen, welche sich nur als eine gradweise, von Außen nach Innen geschehene, Oxydation des Eisens darstellt. Unstreitig spiekt dieses Metall auch bei der Färbung der Granitflächen eine wichtige Rolle; aber eine chemische Analyse hat noch nachzuweisen, in wie fern hier Zersetzung mittelst der tropischen Sonne und des Wassers, und Absetzung aus dem letzteren untereinander greifen. \*) (S. 1253 und 1253.)

"An den Barrancos de Oacari, eine Tagereise weiter gegen N. W. erheben sich die User, besonders das linke, über hundert Fus, und landeinwärts steigt das Land noch höher an; in der Mitte des Stroms zeigte sich eine freie Sandbank und ein Riff von Sandeisenstein." (S. 1254.)

"An dem Einflus des Rio dos Enganos in den Yupura kamen wir an eine kleine Felseninsel, wo der Flus
an einer Granitwand dahinbrausst u. s. w. Bei AraraCoara (Araraloch) hat der Strom einen Berg durchbrochen
und windet sich von N. W. her durch die auf der Ostseite

<sup>\*)</sup> Ich muss hier bemerken, dass man vielseicht zu viel Gewicht auf diese Erscheinung legt, denn beinahe jede Steinart verändert ihre oberflächige Farbe, wenn sie den österen Abwechselungen von Nässe und Sonnenschein ausgesetzt ist; man sindet dieses nicht nur unter der tropischen Sonne, sondern auch in unserm gemäsigten teutschen Klima, ja selbst an den Graniten der Hudsonsbay, wovon ich ein Exemplar bei dem ehemaligen englischen Gesandten in Rio de Janeiro Sir Eduard Thornton zu Gesicht bekam. Die tropische Sonne scheint also hierauf keinen besondern Einfluss zu haben.



steil abgeschnittenen Granitwäude und stürzt alsdann über colossale Felsenmassen u. s. w. Gigantische abgerundete Felsentrümmer von glänzend dunkelbrauner Oberfläche liegen wie ein steinernes Meer an beiden Ufern bis zur senkrechten Felsenwand und außerhalb der Schlucht tief Landeinwärts im Walde u. s. w." (S. 1256.)

"Von den Klippen oberhalb des Eintritts des Yupurá zu den Fahrzeugen zurückkehrend wurde ich durch die Indianer auf einen hervorragenden Felsen aufmerksam gemacht, an dem sich einige wenig sichtbare Sculpturen befanden u. s. w." (S. 1257.)

"Auf der Wanderung von den Fahrzeugen nach dem nördlichen Theile des Berges (Serra dos Araras) sahen wir den Fall von oben, denn der Weg führte nahe an dem furchtbaren Abgrund hin, den der Strom durchschäumt. Die gegenüberliegende (südliche) Granitwand ist in einer Höhe von mehreren 100 Fuß so scharf abgerissen, als wäre der Berg nicht nach und nach, sondern durch eine plötzliche Katastrophe zerrissen worden, um dem Gewässer Abzug zu verschaffen u. s. w. Ich vermuthe, daß ich mich auf dem Plateau von Arara-Coara (Serra dos Araras) wohl nur 500 Fuß (oder wenig darüber) höher, als an der Mündung des Yupurá in den Solimoês befunden haben mag u. s. w. (S. 1259.)

(Von hier ging die Reise wieder zurück den Strom abwärts.)

"Die Ersteigung der Serra de Cupati am nördlichen User des Yupurá war sehr beschwerlich, bis zum vierten Theil des Wegs war der Wald von großen Felsblöcken unwegsam u. s. w. Nach einer guten Stunde gelangten wir auf den Gipfel, wo wir ungefähr 600 Fuß über dem Flusse stehen mochten, und sich eine eigenthümliche Fernsicht zeigte. In W. S. und O., sieht man, so weit das Auge trägt, eine unabsehbare Ebene mit grüner Waldung bedeckt, aus der nur hie und da die Silberbänder der Flüsse hervorschimmern u. s. w., gegen Norden vermochte ich in drei Reihen hintereinander, die niedrigen langgestreckten bewaldeten Berge von Apaporis am Tiquie und Uaupés, weiter gegen N. O. die isolirten Berge von S. Joaquim zu unterscheiden u. s. w. Von hier gingen wir zum Strome zurück, der niedere Wasserstand erlaubte hier, die Sandsteinfelsen am südlichen Ufer des Stroms zu untersuchen, und ich fand ähnliche Figuren, wie die von Arara Coara, jedoch in viel größerer Menge eingegraben u. s. w. Bedenkt man die Härte dieses Sandsteins, und findet man dennoch manche Sculpturen durch das Wasser ganz verwischt, so wird man geneigt, ihnen ein Alter von vielen hundert Jahren zuzuschreiben u. s. w." (S. 1271, 1272 und 1273.)

"Anmk. 9. Rio Yupura. Darf ich meiner Schätzung vertrauen, so beträgt das Gefalle des Yupura am Ende der Kataracte von Arara-Coara bis zu den Fällen von Cupati (in gerader Linie 60, mit den Krümmungen 69 Lieues) 130 Fuss, von da bis zur Mündung in den Solimoes oberhalb Ega, das 571 Fuß über dem Ocean liegt (in gerader Linie 100, mit den Krümmungen 116 Lieues, 70 Fuss, im Ganzen also in einer Länge von 160), 200 Fuss. In dieser großen Ausdehnung erhebt sich das Terrain nur an zwei Orten, in Arara-Coara auf beiläufig 300, im Berge Cupati auf 600 Fuss über das Niveau des Flusses, also bis zu einer absoluten Höhe in Arara-Coara von 1071, in Cupati von 1241 Fuss. Diese beiden Berge erscheinen jedoch nicht als Theile einer weitläufigen Gebirgskette, sondern nur als die höchsten Kuppen des hie und da hervortretenden Terrains, welches im Allgemeinen in einem sehr geringen Winkel aus W. von den äußersten Gehängen der Andas von Papayan abfällt, in N. durch eine fast unmerkliche Erhöhung von dem Flußgebiete Guaviara getrennt ist, und gegen N. O. die Gräte bildet, aus welcher die Quellen des Uaupés hervorkommen."

"In diesem unbekannten Gebiete, dessen leichte Gegenhänge gegen zwei so große Ströme als der Oronoce und Amazonas sind, schon an sich als eine geographische Seltenheit erscheinen, finden sich in den großen, wenig geneigten Ebenen einzelne niedrige Stückgebirge, welche zugleich mit der anomalen Bildung des Vereinigungskanales Cassiquiara und des kanalartigen Rio Negro selbet, und mit zahlreichen Seen, Teichen und Flüssen, die bald durch Kanäle zusammenhängen, bald an ihren Quellen sehr genäherte Landfahrten haben, sich zu einem seltsamen geographischen Bilde vereinigen. \*) Arara - Coara und Cupati sind die südlichen Theile der Erhöhungen im Stromgebiete des Yupura, und beide heben fast nur nördlich von demselben an, während das Land zwischen dem Yupura und Iça, flach und eben, und somit den Ueberschwemmungen beider Flüsse ausgesetzt ist. Es ergiebt sich diese eigenthümliche Beschaffenheit vor Allem bei der Betrachtung der

<sup>\*)</sup> Alle große Flächen oder Niederungen, worinnen beträchtliche Flässe ihren Ursprung nehmen, oder nach längerem Lanfe sich ergießen, bilden ähnliche seltsame Vereinigungen ihrer Gewässer, so wie auch Bifurcationen; man braucht ja nur die Karte von Holland und den Niederlanden zur Hand zu nehmen, oder den Ausfluß des Nils und der Donau zu beobachten, um davon ein anschauliches Bild zu erhalten. Der einzige Unterschied ist, daß diese Verbindungen der Gewässer weit im Innern des Landes vorkamen; mügen sie nun auch hoch über dem Meerespiegel erscheinen, so beweiset es: daß weit verbreitete Ebenen ihr Spielraum seyn müssen, aus denen sie alsdann durch Katarakten zu den niedern Gegenden herabstürzen,

Verbindungen von Nebenflüssen in diesem Gebiete; denn der Meta, welcher oberhalb der Katarakte von Cupati in den Yupura tritt, verbindet durch den Perité seinen Hauptfluss mit dem Iça, so dass der Landstrich zwischen diesen Flüssen, dem Solimoês und dem Auatiparaná ein wahres Mesopotamien, mehr als dreimal so groß als die Schweiz. von 2800 Geviert - Lieues, darstellt, ein niedriges Waldland u. s. w. Der Berg von Arara - Coará setzt nach N. in die Serra dos Umáuas fort, welche den Abhang der in VV. gelegenen steinigen Fluren bildet. An diesem wahrscheinlich granitischen Bergrücken läuft der Rio dos Enganos, oder richtiger der Tauaximani und der Cunary (Cunhary, Weiberfluss, verdorben Comiary), dessen südlichster Beiflus der Rio dos Enganos ist, nach S. dem Yupurá zu. eine Flusbildung, die im Kleinen Aehnlichkeit mit dem Oronoco hat, wo derselbe im tiefsten Rinnsale eines Thales läuft, das sich gegen W. in flache Ebenen verliert, gegen O. aber sogleich in die Berge von Parimé aufsteigt. Auch der Sandsteinberg von Cupati erhebt sich besonders am nördlichen Ufer des Yupura zu einer den Strom weithin beherrschenden Höhe, und zwingt den Apaporis, eine lange Krümmung nach Norden zu machen. Weiter nach N. verflächt sich das Land aber wieder, und erst in einer Entfernung von acht bis zehn Legoas steigen andere Berge auf, die, von Cupati aus gesehen, drei Reihen darstellten. Ihre Umrisse gleichen denen der Serra de Cupati selbst: ablange gestreckte, dicht - bewaldete Bergrücken. Sie bilden die sechszehn Wasserfalle im Apaporis, welche jedoch nicht alle so boch sind, dass sie den Transport der Kähne im Wasser oder auf Fahrbahnen unmöglich machten; sie scheinen ferner den Tiquié von seinem Hauptflusse, dem Uaupés, zu trennen, und diesen bei der Kataracte von



nichfach gefärbten, gelben, rosenrothen, rothen Letten und Mergel übergehend und mit ihnen wechselnd. Ein deutliches Streichen ist an dieser Bildung kaum zu bemerken. wiederholt sich unter mannichsachem Wechsel auch auf dem Granit, den ich auf der Serra de Arara-Coara von ihr 6 bis 8 Fuss bedeckt fand. Die Letten- (Mergel) Lager dieses Gesteins enthalten an mehreren Orten des obern Stromgebiets (z. B. oberhalb der Mündung des Rio dos Enganos und an den Barrancos Oacoari) besonders da, wo sie auf dem lebendigen Gesteine aufliegen, Nester eines sehr weisen, leicht verwitternden Schwefeleisens, bald in Kugeln, bald traubenförmig, bald in zusammengehäuften kubischen Bisweilen umgiebt eine sehr feste, braune Schale aus Sandeisenerz einen Kern von Schwefeleisen. \*) Die in diese Mergellager vergrabenen Baumstämme sind oft von der Masse des Schwefeleisens durchdrungen und mehrere Erscheinungen deuten darauf hin, dass die aus den Hochufern in den Flus herabkommenden Bäche und Quellen das Schwefeleisen, welches sie aufgelöst führen, an den Sandeisenstein und an diese Stämme in dem Flussbette Durch den Fluss selbst wird dieser Sandeisenstein aufgelöst und wiederum mit Quarztrümmern und gelbem oder rothem Jaspis, den ich nirgends in seiner ersten Lagerstätte antraf, zu einer Breccie zusammengebacken, welche hie und da Bänke und Schwellen in ihm bildet. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieselbe Erscheinung von Sandeisenerz mit einem Kern von Schwefeleisen findet man nicht nur sehr häufig auch in den Gegenden von Minas und S. Paulo, wo die Sandsteinbildung des Kohlensandsteins, oder Rothentodtliegenden vorherrschend ist, sondern auch da, wo sich Uebergangsthonschiefer zeigt, und in Portugal kommen diese oft in der Formation des Sandsteins vor.

<sup>\*\*)</sup> Auch diese Breccie findet man in vielen Gegenden von Minas

Ganz ähnlich mag die Formation am Miriti-Parana seyn. von wo aus mir ebenfalls Schweseleisen und schönfarbige Mergel gebracht wurden. - Eine andere Bildung des Keupersandsteins ist wahrscheinlich der weiße feinkörnige sehr harte Sandstein, welcher den Berg von Cupati, und vielleicht auch die nördlich davon gelegenen Berge am Tiquié bildet. Die Schichten dieses harten Sandsteins, von der Mächtigkeit einiger Zolle bis zu der einer Klafter abwechselnd, streichen in der 2ten und 3ten Stunde von N. W. nach S. O. und fallen in Winkeln von 20 bis 50° nach O. - Die Formation des Sandsteins ist von bei weitem größerer Ausdehnung am Stromgebiete des Yupura als die primitive des Granits. Diese habe ich erst westlich vom Bache Jui getroffen, und sie ist sowohl am Flusse selbst, als auf dem Berge Arara-Coara hie und da von jener überlagert. Der Granit, durch welche sich der Strom bei Pussû-Açu windet, und von da westwärts bis zu der Mündung des Rio dos Enganos ist ungemein hart, feinkörnig und von einem fast porphyrartigen Gefüge. Er wird daher von den anwohnenden Indianern zu Beilen und Aexten geschlissen. Derjenige aber, welcher die Felsenwände von Arara-Coara bildet, ein wahrer Urgranit, ist weicher und sehr grobkörnig. \*) Er besteht aus fleischrothem Feld-

An mehreren Orten meiner geognostischen Beiträge hebe ich mich darüber ausgesprochen und dentlich bewiesen, wie bei der Granitbildang in Brasilien sehr schwierig ein Unterschied zwischen älterem und jüngerem Granit aussindig gemacht werden kaun, indem die verschiedenartigsten nehen einandergestellten und sich so oft wiederholenden Lagerungen von Urgebirgen, die nur alle einen gleichzeitigen Ursprung haben können, den Granit so mannichfaltig darstellen, bald großkörnig, bald kleinkörnig, bald por-



und S. Paulo und sie scheint ihren Ursprung der Auflösung des Rothentodtliegenden oder auf der Tapenhoacauga-Bildung zu verdanken zu haben.

spathe, weilslichem Quarze und großen Blättern eines silberweißen Glimmers. Schichtung ist an diesem Gesteine nicht zu bemerken, wohl aber sieht man Gänge von feinerem rötherem Granit, welche die Hauptmasse in einer Mächtigkeit von einem bis zwei Fuss vorzüglich in der Richtung von N. nach S. und von W. N. W. nach S. S. O. durchsetzen. Weiter gegen W. dürste auf die Formation des Granits die vom Glimmerschiefer folgen, wenigstens fand ich Geschiebe dieses Gesteins im Flussbette des Yupurá bei Arara-Coara; und eben so an der Mündung des Apaporis, an welchem nach den Versicherungen der Indianer, auch ein Gestein wie das von Pussu-Açû, d. h. Granit, vorkommen soll. - Hier ist der Ort, über den etwaigen Metallreichthum dieser Gegend zu sprechen. Dass Gold in dem Apaporis und namentlich in seinem Beiffusse Taraira, und in einer seiner Quellen, dem Oumiari, vorkäme, ward mir von dem Coretú-Häuptling Pachicu und später von mehreren Indianern auf das Bestimmteste versichert, und zwar könne das Metall aus dem Sande des Flusses gewaschen werden. Es widerspricht gar nichts der Annahme, dass in diesen Gegenden die Formation des eisenschüssigen Sandsteins veredelt sey, eben so wie sie in so großer Ausdehnung in Minas Geraes und S. Paulo Gold enthält. Diese Gebirgsbildung erscheint auch in jenen Ländern bisweilen fast ganz entblößt von dem edlen Metalle, während benachbarte Orte ungeheure Ausbeute geliefert haben. \*) Sollte nicht überdiese das Auftreten einer so

phyrartig, bald sehr fest, bald mürbe; so dass alle aufgestellten Charactere eines ältern oder jüngern Granits beisammen erscheimen, und ich völlig überzeugt zu seyn glaube, dass kein relatives Alter bei den Urgebirgen stattsindet. v. E.

<sup>\*)</sup> Hiernach zu urtheilen hält Herr von M. diese Sandsteinbildung

krystallinischen Formation des Sandsteins, wie wir sie in den Schichten des Berges Cupati bemerken, eine Andeutung von der Veredlung des benachbarten Gebirges geben. sollte nicht dieser Sandstein selbst goldhaltig seyn? Das Vorkommen von weißem Sande wird in Minas nicht selten als Merkmal einer großen Reichhaltigkeit des Bodens betrachtet. \*) Ueberdiess könnte das Gold auch in Quarzgängen, entweder dieser spätern Gebirgsbildung, oder des Granits vorkommen. Ein Vorkommen der ersten Art scheint das in den Quarzgängen am Rio Tury (Provinz Pará) zu seyn, wovon wir schöne Mutterstücke erhalten haben. -Das Gebiet des Apaporis und nördlich von diesem Flusse bis zum Uaupé (Ucayari) ist übrigens auch eines der Länder Manóa (Manao), welche als eben so viele Irrlichter in der Geschichte der Eroberung und Entdeckung Amerika's vorkommen. Am Tiquié sollen (Manteiro §. 183.) im

für identisch mit der in Minas und S. Paulo, wovon ich hinlänglich bewiesen zu haben glaube, daß sie nicht zu der Quadersandstein - oder Keupersandstein - Bildung, sondern dem Rothentodtliegenden gehört, in der sich übrigens fast keine oder nur
sehr geringe Spuren von Gold zeigen, indem Herr von M. diese
wieder mit der so ganz verschiedenen Tapanhoacanga - Bildung zu
verwechseln scheint, die freilich in manchen Gegenden goldleer
ist, an andern Orten aber große Ausbeute gegeben hat. v. E.

<sup>\*)</sup> Ob dieser Schluss, dass eine krystallinische Formation eine Andeutung von der Veredlung des benachbarten Gebirges geben, und der Sandstein selbst goldhaltig seyn könne, seine Richtigkeit habe, lasse ich dahingestellt seyn, indessen muss ich bemerken: dass bei der Tapanhoacanga-Bildung, je krystallinischer diese ist, je weniger Spuren von Gold zeigt sie; und nie ist mir in Minas während meinen elsjährigen Erfahrungen vorgekommen, dass das Vorkommen von weissem Sande nicht selten als Merkmal einer großen Reichhaltigkeit des Bodens betrachtet werde. Es beruht diese Angabe sicherlich auf einem Irrthume, denn im Gegentheil, wo ein solcher Boden vorherrschend ist, hat der Mineiro nichts zu erwarten. v. E.

Jahr 1749 Steine gefunden worden seyn, welche sich bei der Schmelzung als Silber ergaben. (Ich lege kein großes Gewicht auf diese Notiz, weil das Vorkommen von Silber minder wahrscheinlich, und mir bekannt ist, wie oft man in Brasilien Schwefelkiese für Silberstufen eingeschmolzen hat.) Acunha's Bericht (Cap. 47. 49.) setzt den Ursprung der Goldblättchen, die auf Teixeira's Zug bei den Indianern in Parauary (verglichen S. 1190.) gefunden worden. in das Land der Paguavos oder Mauagus, womit ohne Zweifel die Manaos gemeint sind. Pagan nennt den Goldberg Suané, und auf seinem Kärtchen liegt dieser Mons Suanus an dem einzigen nördlichen Beiflusse des Yupura, den er angiebt. Hierunter dürfte um so mehr die Serra de Cupati verstanden seyn, als Suáne an Joami, den Beiflus des Yupura erinnert, jenseits dessen der Goldberg denen lag, die sich in Parauari nach ihm erkundigten. gens nennt Pagan als Nachbarn der dieß Gold sammelnden Völker (tupi: Yuma-Uára, d. i. Goldmänner) die Aguaynes und die Mocunis u. s. w. Einige Indianer vom Stamme Tariana, die am Capuri wohnen, hat man sonst mit Goldblättchen in den Ohren gesehen, die sie gegen Federn von andern unbekannten Indianern eingehandelt hatten. Jetzt weiß man, dass die Indianer Punenua, die am obern Ucayari (Uaupi) hausen, dieselben Folhetas tragen, und dass sie von diesen zu den Tarianas übergingen. Doch ist noch unbekannt, woher sie selbst sie erhalten. (S. 1287. 1288. 1289. 1290.)

Dr. Spix Reise auf dem Rio Negro von der Barra bis Barcellos und zurück.

"Bis in die Nähe von Lugar de Airaô erschien an den Ufern, die sich, besonders auf der Südseite, bisweilen auf 50 Fuss Höhe erheben, derselbe eisenschüssige breccienartige Sandstein und unter demselben derselbe dichtere, röthliche, welchen wir überall bemerkten. Hie und da tritt dieser Sandstein in abgerissenen Kuppen und Bänken an den Kanälen oder im Strome selbst hervor. Oberhalb Airao herrscht ein Weisstein, dessen sich die Einwohner als Schleifstein bedienen. \*) Außer diesem Gestein soll auch noch ein anderes schwarzes sehr schweres und hartes Gestein vorkommen, das ich jedoch, da der Strom es bedeckte, nicht erblickte. Auf dem nördlichen Ufer scheint der Sandstein nur bis unterhalb der Mündungen des Anavilhana anzustehen, wo er sich in die Hügel, Serra dos Araras genannt, erhebt, weiter hin herrscht das Element des Wassers vor. (S. 1293.)

"Etwas unterhalb der Villa de Moura erscheint eine andere Formation, nämlich ein massiger Granit (Gneis-Granit.) Convexe Inseln und Blöcke davon treten hie und da auf u. s. w. Oberhalb Carvoeiro verliert sich der Granit; man sieht die Ufer nur von feinem Thone (tabatinga) gebildet u. s. w." (S. 1294.)

Anmerkungen. "Aus der Betrachtung der hier geschilderten und der benachbarten Flusgebiete in S., namentlich des Iça und Yupura, scheint sich eine interessante

<sup>\*)</sup> Da hier von neuern Bildungen die Rede ist, so ist wohl nicht von Werners Weisstein die Rede, der zu den Urbildungen gehört.

Folgerung ableiten zu lassen, dass nämlich das große, wenigstens 38000 Geviert-Lieues einnehmende, Gebiet zwischen dem Napó, dem Pastaza, dem Solimoës, dem Rio Negro, dem untern Branco, dem Cassiquiare, Orenoco und Guaviare kein einziges Bergsystem von beträchtlicher Ausdehnung enthalte, dass nur schwach geneigte Flächen diese, sich gen S. in das Strombecken des Amazonas öffnende Flußgebiete absondern, und die Berge nicht an den Quellen der Flüsse liegen, sondern sich hie und da inselförmig zwischen ihnen erheben u. s. w." (S. 1298.)

Reise von der Barra do Rio Negro in den Madeira-Strom, zu den Indianern Mundrucús und Mauhés und zurück nach Pará.

"Die Formation in der Umgegend von Canomá unterscheidet sich nicht von der, welche wir längs des Amazonas und Solimoês gesehen hatten. Ein weißer, feinkörniger, oft sehr harter und krystallinischer Sandstein, dem von Cupati ähnlich, bildet die Unterlage für jenen so weit verbreiteten braunen Sandeisenstein, der mit gröberem oder feinerem Gefüge wechselnd, häufig braunen Jaspis eingeknetet enthält. Man spricht hier viel von dem Goldreichthume des Landes, der den Jesuiten durch die Indianer bekannt geworden sey, und namentlich nennt man die Quellen des Canomá und der nächsten Nebenflüsse des Madeira, goldhaltig, eine Angabe, der die Analogie keineswegs widerspricht u. s. w." (S. 1315.)

"Auf der Reise von Santarem stromabwärts erschienen uns zuerst die Hügel, in welche aich das Land östlich von Tapajôz erhebt, und weiter abwärts die Berge der Serra de Parû. Wir konnten jetzt die Umrisse der einzelnen Berge unterscheiden, welche sich, von O. her gesehen, als eine ununterbrochene Kette bildend dargestellt hatten u. s. w. Eine Tagereise unterhalb Santarem landeten wir am südlichen Ufer bei einigen Hütten, as barreiras genannt. Das Gestade war höher als gewöhnlich, und bestand, wie bisher, aus braunem eisenschüssigem Sandsteine. Gegenüber sahen wir nun wieder, mit nicht geringer Befriedigung, die Villa von Almeirim, am Fusse eines jener Tafelberge herschimmern." (S. 1323. 1324.)

"Fr. Isidoro Joré, ein Carmeliter von Pará, Pfarrer von Alemquer und Almeirim, berichtete uns, in dem breccienartigen Sandstein, der die hiesige Formation bildet, ganz nahe an der Sakristei der Kirche, eine beträchtliche Menge Quecksilbers gefunden zu haben. Schon Acunha spricht von dem mineralischen Reichthume nördlich von den Flüssen Curupatuba und Genipapa, und die Art der hiesigen Gebirgsbildung macht allerdings die Gegenwart von Gold nicht unwahrscheinlich; doch sollen die im Jahre 1761 durch den General – Gouverneur Ataide Teive zur Entdeckung dieser Schätze abgeordneten Expeditionen fruchtlos abgelaufen seyn. \*) Uns mußte vorzüglich wichtig seyn, das benachbarte Gebirge kennen zu lernen, das gemäß der gleichartigen Richtung und Form, einen allgemeinen Schluß über die gesammte Formation der Berge zu gestatten scheint, die

<sup>\*)</sup> Meinen Ansichten nach spricht dieses Tervain nach allen Analogien in Brasilien schlechterdings nicht für mineralischen Reichthum
und besonders nicht für Gold. Die Erscheinung des Quecksilbers
in jüngeren Sandsteingebirgen ist aber nichts neues, denn selbst
in Portugal an den Ufern des Tajns findet es sich in tertiairen
Gebilden sowohl in plastischem Thone, als auch den aufgesetzten
jüngsten Sandstein- und Kalksteinbildungen, ja selbst in dem aufgesehwemmten zusammengebäckenen Sande. v. E.

sich von Monte Alegre bis hieher erstrecken von Almeirim liegt etwa eine Stunde nördli des Stroms (Amazonas) entfernt, und sein Gip -800 Fus über diesem erhöht seyn. Wir hatt dichten aber nicht hohen Wald durchschnitten nun in eine lichte Grasflur heraus, welche i siognomie die größte Aehnlichkeit mit den Cai Große, graugrüne, von Piauhy darstellte. büschel u. s. w., stehen ziemlich weit auseina ungleichen Boden aus aufgelößtem braunem S u. s. w. Auf dem steilen Wege findet man nirgen als das angegebene Sandeisensteingebilde. dem Berge von Almeirim läuft eine ähnliche Terrains in N. N. westlicher Richtung meh weit fort. Die Figur dieses Berges hatte die lichkeit mit den Tafelbergen von Piauhy und deutlich, wie zwischen den einzelnen isolirt ähnlichen Bergen, die von hier aus bis Monte Strome parallel laufen, die Flüsse der Cujana mem Laufe und ungehindert dem Hauptbecke können. Diese Reihe bildet nur die Vorberge cordillere, zwischen Brasilien und Cayenne, den aufwärts fahrenden Böten erst nach 4 Ti wird, wo sie Fälle in den Flüssen bildet. Morro do Almeirim der letzte Berg, den ich besteigen sollte u. s. w. (S. 1325 und 1326.).

Anmerkungen. Rio Madeira. Die Ufdenen der majestätische Strom hinfluthet, bes den Kataracten aus lockerem Erdreiche, Lette selten nur aus festem Gestein, welches nach eingezogenen Erkundigungen, ein Sandstein oder bräunlichrother Farbe, ähnlich dem von C

soll u. s. w. Der Mangel an festem Gestein, und die Gewalt der Fluthen sind die Veranlassung, dass sich die Ufer oft in großen Stücken ablösen u. s. w. (S. 1332) Neunzig Meilen in gerader Linie von der Mündung des Madeira in den Amazonen - Strom nach S., welche für die Schiffenden ein Weg von 186 Legoas seyn sollen, befindet sich der erste Fall (Cachoeira de S. Antonio, Aroaya der Indianer) und drei Legoas sehr beschwerlicher Schiffahrt weiter aufwärts ist der Salto do Theotonio, wo der auf 250 Klafter eingeengte Strom durch eine ihn quer durchsetzende Felseninsel unterbrochen, in 4 Kanäle zertheilt, einen 30 Fuss In den andern Fällen, deren man holien Sturz macht. überhaupt unterhalb der Vereinigung des Rio Beni dreizehn, oberhalb derselben fünf zählt, wird der Strom nicht vollkommen in seinem Laufe unterbrochen. Diese in gerader Linie 28 deutsche Meilen auseinanderliegenden Fälle werden durch eine niedrige Bergkette gebildet, die in der Richtung von O, nach W. dem Strome entgegentritt. Leider besitzen wir keine Höhenmessungen, aber nach den Berichten einsichtsvoller Reisenden, die ich hierüber vernahm, dürften die Wasser über den Katarakten kaum mehr als 150 Fuss über dem untern Strome stehen. Die Gebirgsformation derselben ist mir nicht mit Bestimmtheit beschrieben worden, doch wahrscheinlich Sandstein oder Quarzschiefer (Itacolumitquarz). France de Almeida Serra berichtet, dass zwei Tagereisen von der Mündung des Ribeiras in den Madeira (in der Breite der südlichsten Fälle) an diesem Flüsschen Goldformation entdeckt worden sey, und dass die Jesuiten Gold aus dem Sande an einem Falle des Rio Jamary, ebenfalls zwei Tagereisen von dessen Mündung, hätten waschen lassen. Diese Berge zwingen auch den Beni eine Tagereise, und den Abona einige

Stunden oberhalb ihrer Vereinigung mit dem M zu machen. Alle Reisenden kommen übrige einander überein, dass weiter gegen Westen k zug mehr erscheine, wofür auch der Umstand alle westlich vom Madeira in den Solimoës he den Flüsse, der Purûz, Yuruá, Jutahy und wenig Strömung, und mehrere Wochen lang schifft, keine Fälle zeigten u. s. w. Gegen V halb der Vereinigung des Mamoré mit dem das ganze Gebiet flach und eben; nur auf der grenzt die sogenannte Serra Geral oder Chapa Grosso, ein niedriger von den Campos de Par N. W. ziehenden Gebirgsrücken, welcher Ueberwindung der Katarakten gesehen wird, des Guaporé, der sich durch die Durchsicht Gewässer als ein Sohn gebirgigter Gegenden Das unmittelbare Strombette des Guaporé th auf beiden Seiten mit den westlicheren Ge große Flachheit und geringe Erhebung über Selbst bis in die Breite der He des Flusses. Mato Grosso überfluthet der Guaporé jährlich a nur die steilen Abhänge jener Gebirgsreihe, zen 12 Legoas vom Strome entfernt läuft, die breitung jener unerschöpflichen Wassermasse ve ren stärkste Ueberfluthung eine Höhe von 48 1 chen soll. Nur in 12° 52' 35" S. Breite erh am östlichen Ufer des Guaporé ein Hügel, Destacamento dos Pedras, der nicht überschv liegt, und von Almeida Serra als südöstliche des Amazonen - Gebiets betrachtet wird u. s. v bis 1335.)

"Die äußersten Quellenflüsse dieses große

plexes (des Amazonen-Stroms) bezeichnen die Grenzen seines geographischen Stromgebietes oder Beckens. Herr von Humboldt unterscheidet in dem größten derselben, dem des Rio Negro und Amazonen - Stromes, zwei Theile: den von W. nach O., und den von S. nach N. gerichte-In den ersten fliesst der eigentliche Amazonas, ten Theil. der als Hauptrecipient die Gewässer von mehr als der Hälfte des südamerikanischen Festlandes ausführt; in dem andern nimmt der langste aller Beiströme, der Madeira, die niedrigste Thallinie ein. Die größte Länge dieses ungeheuren Strombeckens misst von S. nach N. 463 Lieus, von W. nach O. 612 Lieues. Die Wasserscheiden, welche seine äußersten Grenzen bilden, laufen bald über hohe Gebirgskämme, bald über niedrige wenig geneigte Gräten hin. Im südlichsten Theile sind es die nördlichen Gehänge der Cordillera de Cochabamba (17º 23' S. Br.) eines von den Andes von la Paz nach O. ziehenden, sich hie und da über die Schneegrenze erhebenden Querjoches, woraus die äußersten Zuflüsse des westlichen Astes des Madeira (Beni) hervorkommen, um sich mit den Quellen des Mittelastes (Mamoré) zu vereinigen, welche auf dem südlichen Abhange entsprungen, einen großen Bogen nach O. um die äussersten Vorberge jener Cordillera herum in die sumpfigen Bambos de los Chiquitos machen. Gänzlich unbekannt sind die Grenzen des Stromgebietes von hier gegen O. N. O. Auf keinen Fall ist hier das Becken des Paraguay von den östlichen Zuflüssen des Guaporé durch wahre Gebirgszüge getrennt; aber es ist noch problematisch, ob ein System von Binnenseen oder Sümpfen (die Lagunas de Ubahy der Karten), ob vielmehr niedrige, terassenformige Gehänge nach N. N. W., die nach N. fließenden Quellen enthalten. Wahrscheinlich ist mir das Erstere, weil hier

viele Palmen wachsen, welche, wie dieses h Tropenländern bemerkt wird, als oberirdische V ler dienen mögen. (Ein ganz ähnliches Verl ich in dem sogenannten Varedos und Vargen lichen Theils von Minas Geraes, Pernambuco un Der Boden jener Niederungen von 1 bemerkt. ist übrigens sehr salzhaltig, und die Blätter Fächerpalme Carandá beschlagen mit dichten K unreinen Salzes). Die ersten Berge, welche gegen O. sich erheben, sind die Serra de Agı ihrem nördlichen Abfalle kommt der Rio Aleg fluss des Guaporé, aus dem südlichen der Agr sich durch den Jaurû dem Paraguay einverle schen beiden liegt (in 15° 49' S. Br. und 61° von P.) der schmale Traject von 2400 Klafter und von 3920 Klaftern unterhalb der Fälle, v Flüsse machen. \*) Im Jahr 1773 wollte der ( de Albuquerque beide Flüsse verbinden, um ei strasse zwischen dem Amazonas und dem Par zustellen, allein der Plan misslang, weil me nivellirt und den Kanal auf der Seite zu ho hatte. \*\*) Die Serra de Aguabehy soll sie keiner bedeutenden absoluten Höhe, vielleicht 1 Fuß über den Ocean erheben, aber ihre isolire

<sup>\*)</sup> Auf der beigefügten kleinen Karte im Atlas ist Aguapehy gleichsam als ein isolirter Berg bezeichnet nicht der Fall ist, sondern diese Serra ist der ni der Serra des Parecys, der sich alsdann in die E

<sup>\*\*)</sup> Auch der Graf Barca, während seines Ministeri mit dem Plane, die Vereinigung beider Flüsse zu be und hatte mich zu der Ansführung desselben gewäl aber, der im Jahr 1817 erfolgte, vereitelte denselbe

die steilen Wände ihrer engen Thäler, aus denen die eben erwähnten sich nahe entspringenden Flüsse mit pittoresken Fällen herabkommen, verleihen ihr eine scheinbar sehr beträchtliche Erhebung. Gegen N. O. verbindet sich die (wahrscheinlich aus Quarzschiefer oder Chloritquarz, Itacolumit bestehende) Serra de Aguapehy mit der Hochebene der Campos do Pareçis \*), deren nördliche Gehänge eben-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Campos dos Pareois, so genaunt von dem Indianerstamme der Parecis, welcher sie bewohnte, nehmen eine sehr beträchtliche Ausdehnung ein, welche nicht eben, sondern in hohe und weit verlängerte Sandhügel oder Beete lockern Erdreichs erhoben, Aehnlichkeit mit dem hohlen Meere darbietet. Auf ihr glaubt sich der Reisende rings um von langgestreckten entfernten Bergen umgeben; indem er auf einen derselben zugeht, steigt er einen breiten, leicht geneigten Abhang hinab, und nachdem er die tiefste Niederung passirt hat, muls er wiederum unmerklich ansteigen, bis er sich auf dem früher gesehenen Gipfel befindet, von wo aus sich ihm gauz derselbe Aublick darbietet. Das ganze Erdreich ist sandig, and so weich, dass die Maulthiere spanneatief darein versinken u. s. w. Die Campos dos Parecis nehmen das höchste Terrain Brasiliens (?) ein, und steigen gegen W. in die Serra dos Pareçis an, welche sich von hier an gegen N. N. W. in einer 200 Legoas langen Gräte verlängernd, einen pittoresken Gebirgszzug, parallel mit und 15 bis 25 Legoas eutfernt von dem Rio Guaporé, bilden." +) (Ricardo Franco.)

<sup>†)</sup> Nach denen von mir eingezogenen Nachrichten von Bewohnern von Matto Grosso, gehört die Serra des Pareçis zu dem westlichen Ende des großen Wasserscheidungsgebirges oder Serra dos Vertentes, welches in der Provinz Minas Geraes beginnt, und sich durch Gogaz und Matto Grosso erstreckt, alsdann einen Hauptast an dem Guaporé hinabschickt, und einen andern als Wasserscheide zu der Serra de Aguapehy. Da, wo diese Aeste sich trennen, bildet sie eine weitverbreitete Hochebene, oder die sogenannten Campos de Pareçis, äbnlich der auf der ehemaligen Grenze von Minas und Gogaz an den Quellen des Rio de S. Francisco, wo die Serra de Canastro sich mit der Serra dos Vertentes auschließet, und die Hochebenen der Campos de Barba de Boda bilden, die aus Itacolumitquarz bestehen, der auf seiner Oberffäche in Sand zerfallen und zum Theil mit Gras bewachsen ist. v. E.

falls einen Grenztheil des Amazonen-Beckens aus ihnen kommen die weitverbreiteten goldfüh len des Arinos und (in 14º 42' S. Br.) die hervor, welche den mächtigen Tapajoz zus Diese öden Gegenden, bis jetzt nur von abe Gold - und Diamantensuchern durchstreift, ver der Beziehung recht bald durch wissenschaftli erhellt zu werden. So wie sie in geographis äuseerst merkwürdig sind, da ihre südlichen G falls in einem System von Sumpfwiesen (Va das. Varzeas) und von Tümpfela (der soge Lagóas) die Quellen des Paraguay enthalten, d aus der geognostischen Untersuchung dersel Aufklärungen, namentlich über die Formation ten, erwarten, welche auch hier, wie in der distrikte von Minas, durch große weithin sachen zerstört, den edlen Stein und das damit ercheinende Gold lose zurückgelasse scheint. \*) Weiter gegen Ost läuft die Wass Amazonengebietes durch die noch weniger bek ebenen und Berge, aus welchen die krystalli len des Xingû hervorkommen. Dunkle Gerü in das oberste Gebiet dieses schönen Stroms d reichen Goldgruben dos Martyrios, welche de decker von Gogáz, Bartolomeo Bueno, der Va haben soll, die sich aber seitdem den Forschu Späteren entzogen haben (Ricardo Franco a. ang.

<sup>\*)</sup> Die Gebirgsformationen der Provinz Matto G: Nachbarschaft sich die Diamanten, so wie das G nach allen Nachrichten ganz dieselben wie in Mina

<sup>\*\*)</sup> Mein Pluto Brasiliensis giebt über diese Goldrei-Aufschlüsse. v. E.

Oestlich vom Xingû ist es noch der mächtige Tocantins, dessen Stromthal einen Haupttheil des Amazonengebietes ausmacht. Die südwestlichsten Quellen seines westlichen Hauptastes, des Araguaya, kommen wahrscheinlich aus einem Terrain, dessen Beschaffenheit mit dem der Campos dos Pareçis übereinkommt; aber in S. und S. O. ist es das nicht unbeträchtliche Gebirge von Gogaz, aus welchem die übrigen Quellen des Tocantins entspringen. Dieses Gebirge, als dessen mächtigste Knotenpunkte die Serra da Sejada und die pittoresken Montes Pyrenéos zu betrachten sind, gehört zu dem Bergsysteme, welches mit seinen westlichen Ausstrahlungen, der Serra de Amambuhy, am östlichen Ufer des Paraguay beginnend, gegen O. N. O. mittelst der Serra dos Vertentes bis an die reichen Goldgebirge von Villa Rica hinzieht, wo der Itacolumi als Hauptknoten die granitische Küstencordillere (Serra do Mar) mit der gold- und quarzreichen Serra da Mantiqueira oder Serra do Espinhaço, wie sie von Eschwege genannt hat, dem Hauptgebirge von Minas verknüpft. Das System bildet die Wasserscheide zwischen den drei größten Stromgebieten Brasiliens, dem des Amazonas, des Paraguay und des Rio de S. Francisco. Seine Linie erhebt sich stets höher, je weiter es von den Hochebenen, welche den Tacoary und den Rio Pardo trennen, gegen N. O. ansteigt. Die Portage von Camapuao, ein 6230 Klafter langer Traject zwischen den eben erwähnten Flüssen, den die Reisenden passiren müssen, welche die Binnenfahrt von Porto Feliz am Tieté nach Matto Grosso unternehmen, liegt nach den darüber combinirten Thatsachen wohl schwerlich höher, als 1900 Fus über dem Meere: aber die östlicheren, größtentheils mit den Goldgebirgen von Minas Geraes in ihrer geognostischen Constitution übereinkommenden, Gebirgsrücken, wie die Serras de Sejada und de Sta. die Montes Pyrenéos, erheben ihre krystallre bis über 3600 Fuss. \*) Diese letztere Berggru im dritten und vierten Decennium des vorigen eine fast unglaubliche Ausbeute an Gold geliel der östlichste Scheidepunkt des Amazonasbecker die Gewässer durch den Tocantins zugeführt wei noch wenig bekannte Wasserscheide, sich bal Bergen, bald zu sanft ansteigenden Hocheben läuft von den Gebirgsknoten von Goyaz nach N das Becken des Tocantins von denen des Rio cisco, des Parnahyba und von den Küsteuflüssei lichsten Provinzen Brasiliens. (Nach S. S. O. der Ast ab, den v. Eschwege sehr bezeichnen dos Vertentes, das Gebirge der Wasserscheid hat, weil er zahlreiche Arme nach S. dem S. des Paraná nach N. dem Rio de S. Francisco z Mannichfaltige geognostische Verhältnisse, als Gebirge Granit, Gneis-Granit oder Syenit, de tige Formationen von Quarzschiefer, thurmähnli von Sandstein oder magnetischem Eisenstein,

<sup>\*)</sup> Diese so ausgezeichneten Gebirgsrücken, die at von 2500 Fuss über dem Meere ausgesetzt sind, Gipfel wohl noch um tausend und mehrere Fusse | angegehen, denn sie machen die Fortsetzung der Senund da Marcella, die ich gegen 5000 Fuss hoch fan

<sup>\*\*)</sup> Ich begreife nicht nur diesen Ast anter dem Naudos Vertentes, sondern auch die ganze westliche Foselben, die sich durch Coyaz und Matto Grosso en mit der Serra de Aguapehy endigt, folglich ganz zwei Hälften mittelst diesen großen Bergäquators Gewässer dem Amazonas auf der nördlichen und chen dem la Plata zuströmen.

ders auf den nördlichen Abhängen \*) in den mit Letten erfüllten Thalmulden mächtige Salpeteranhäufungen, endlich im Allgemeinen eine Erhebung des Terrains von 2800 bis 3500 Fuß, selbst in den Pässen und Jochen, über welche die Straßen führen, charakterisiren diesen Theil des Gebirgssystems von Minas Geraes.)

"In dem Bisherigen habe ich versucht, die äußersten Grenzen der Wasserscheide zu bezeichnen, welche das Stromgebiet des Amazonas gegen S. und O. bestimmen. Sie fallen bis auf einen geringen Antheil in S., wo sie durch das Gebiet der Republik Bolivia ziehen, lediglich innerhalb der Grenzen Brasiliens, und schließen in diesem Lande selbst nur verhältnismälsig geringere Gebiete (einen Theil von dem des la Plata, das des Rio de S. Francisco und die der Küstenflüsse) aus. Betrachten wir diesen ungeheuern Theil des gesammten Stromgebietes noch genauer, so erscheint er zusammengesetzt aus den parallel miteinander von S. nach N. gegen den tiefsten Hauptrecipienten hinlaufenden Strombecken des Madeira, Tapajoz, Xingû, Tocantins und der kleinern dazwischen liegenden Flüsse. Die Bildung des Terrains dieser partiellen Becken mag uns noch zu einer Bemerkung Gelegenheit geben, welche wir schon weiter oben (S. 1045) angedeutet haben. So geringe auch die Erhebung des Terrains aller dieser Strombecken seyn mag, und so schwach im Allgemeinen die Neigung der Flächen nach N. ist, so erweisst sich doch, dass eine terrassenförmige Abstufung in der Richtung von S. W. nach N. O.

<sup>\*)</sup> Da die Hauptgebirge der Previnz ihre Richtung von S. nach N. nehmen, so möchten wohl die in Rede stehenden Thalmulden mehr auf den östlichen als nördlichen Abhängen zu suchen seyn.

schräge durch das ganze, ungeheuer große, ( : vereinten Bassins hinzieht, Die Absenkung | wird in dem Verlaufe der Flüsse selbst durch und Klippen sichtbar, welche bald wahre Kata: nur Stromschnellen bilden und das Gebiet eine ser Flüsse selbst in ein oberes und unteres ab gewöhnlich auch durch Verschiedenheit der G tion und des Pflanzenwuchses unter einander a sind, An Tocantins fallen jene Grenzen des oberen Strombeckens nördlich, am Xingû siidlich ten, am Topajóz fallen sie südlich vom fünfte deira endlich südlich vom achten Parallelkreis auch westlich vom Madeira ähnliche Felsgrä: und die Flüsse in ihrem Laufe hemmen, ist n cherheit bekannt. Nur höchst unbestimmte Gu legen Katarakten auch in den südlichsten Theil gern Beiströme zwischen dem Madeira und der und ihr langsamer Lauf macht es wahrschein sie aus sumpfigen Niederungen, als dass sie au genden herkommen, oder dass sie wenigsten: nördlichen Verlaufe durch ein sehr wenig gen: strömen. So stellt sich uns deun das Gebiet zw Madeira und Ucayale als ein ungeheures Thallan sanstem Gehänge gegen den Amazonas und mit untergeordneten Flüsse nur von schwachen II durchfurcht. \*) Wenden wir uns nun gegen

<sup>\*)</sup> Noch verdient hier auch auf den sanften Abfall de von Brasilien nach Westen zu aufmerksam gemach Dieses Hochland, mit einer allgemeinen Erhühung 3500 Fußen über dem Meere, beginnt vorzüglich m meridian der Serra do Espinhaço, und erstreckt sie Minas und Goyaz bis zu dem großen Bergmeridian,

liche Grenze des großen Amazonenbeckens, so sehen wir diese hier nicht durch niedrige Gehänge und Abdachungen, sondern durch die hohen Gipfel des östlichen Astes der Andes gebildet. In der Provinz la Paz, dem südlichsten Theile dieser Grenze, haben die Beobachtungen des Herrn Pentland Nevados nachgewiesen, welche, wie der Illimani und der Sorata, den colossalen Chimboraze noch um mehrere hundert Toisen überragen, und wo die alten Peruaner in einer Höhe von 16000 Fuß noch Bergbau getrieben haben. Diese Andes, in unausgesetzter Kette nach N. streichend und Eis- oder Feuergipfel in die Wolken erhebend, trennen also hier die östlichen, nur von rohen Wilden bewohnten, meist bewaldeten, Einöden von dem See von Titicaca, an welchem zahlreiche Spuren auf eine sehr frühzeitige Bildung eines südamerikanischen Urvolkes hindeuten, und von jenen hohen und fruchtbaren Alpenthälern, durch welche sich die Herrschaft der Incas bis jenseits des Aequators ausgedehnt hatte. Dieselbe majestätische Hochgebirgsgrenze bezeichnet das Becken des Amazonas bis in die Breite von Popayan, wo sich am Fusse des östlichsten der drei Aeste, worein sich die Andes hier vertheilen, jene unmerkliche Erhebung des Landes gestaltet, welche die Wasser nach S. dem Rios Yupura, dem

linken Ufern des Rio Xingû herabkommt und alsdann die rechtem Ufer des Paraná begleitet. Von hier aus senkt es sich allmälich in das Stromgebiet des Paraguay und Gusporé bis zu den tieß gelegenen sumpfigten Campos dos Chiquitos, welche als die am tießsteu gelegenen Stelleu des Herzens von Südamerika zu betrachten sind, die wohl nicht über 600 bis 800 Fuß über dem Meeresspiegel erhaben sind. Die Ausdehnung des Hochlandes und Herzens von Brasilien beginnt ungefähr mit dem 460 und reicht bis 580 westlicher Länge, und seine Breite hält sich wohl zwischen dem 110 und 230 südlicher Breite. v. E.

Uaupés und Rio Negro, nach N. dem Guaviare und Orenoco zusendet. In dieser Gegend, dem Schauplatz der, nach allen Seiten hin Licht verbreitenden, Thätigkeit des Herrn von Humboldt, finden wir das wundersame Phaenomen der Vereinigung zweier großen Stromgebiete durch den Kanal Cassiquiari, und dás Gegenstück dazu tritt, wenn es sich bestätigen sollte, in dem Kanal des Cabuquena (vergl. S. 1297) auf. Oestlich von diesem räthselhaft gebildeten Gebiete erweitert sich das Becken des Amazonas in den Meridianen, welche die breiten Flusthäler des Rio Branco durchschneiden, bis endlich, noch weiter gen Osten hin, die Gruppe der Parime-Berge tiefer nach S. tritt, und in einer Entfernung von 3 bis 4 Breitengraden die nördliche Wasserscheide für den hier schon gleich einem Meerarm dem Ocean zuwallenden Strom bildet. So weit ein allgegemeiner Ueberblick von dem Strombecken des größten aller Ströme."

"Die Berge und die sanstansteigenden Gräben, welche dieses Bassin umgrenzen, sind von der verschiedensten Höhe; aber nur wenig Genaues ist bis jetzt über die Höhe der Grenzgiebellinen bekannt, und wir besitzen noch keine einzige Höhenmessung, die unmittelbar an der Wasserscheide des Amazonen-Beckens und die zu diesem Ende angestellt worden wäre. Am weitesten gegen Westen, da wo der Marannon im Alpenkalksteingebirge den Pongo de Rentema bildet, hat Herr von Humboldt de sen Erhöhung über dem Ocean 1164 Fuss, und in S. Carlos del Rio Negro, wo sich das Becken des Amazonas sanst ansteigend an das Orenoco anschließt, hat er 762 Fuss ge funden. In S. W. sehen wir Zustüsse des Madeiras a den Nevados von la Paz und Chucuito von einer Höhe 3940, in N. W. Gewässer, die sich dem Pastana ein

leiben aus den Gehängen des Chimborazo (3360 Toisen hoch) herabkommen; dagegen nimmt der Amazonas in Süden Gewäner aus der Vargeria auf, die vielleicht nur 1500 Fuß hoch über dem Moere entspringen. Unter dem Aequater wird auf der Nordgrenze des Gebiets mancher Zufluss durch eine zur wenige Fuss hohe Wasserscheide bestimmt; auf der S. O. Grenze entscheiden sich (auf der Serra de Aguapehy) die Gewässer in ruschem Sturze hoher Katarakten, dem Amazonas oder dem Paraguay zuzufiefeen. Wohl kann man daher sagen, der Amazonen-Strom sey ein Sohn aller Klimate. Seine Gewässer kommen zum Theil aus Eis - und Schneegipfeln herab, deren mittlere Temperatur sich nur wenig über den Nullpunkt erhebt, zum Theil werden sie in den qualmenden Wäldern niedergeschlagen, welche unaufhörlich den Wirkungen einer Aequatorialsonne ausgesetzt, eine mittlere Wärme von 24° R. und mehr genießen. Hier sind es kühle Bergwasser, die, ein Wohnort von Forellenarten, eiligen Laufes über Felswände, arbeitende Vulkane und Alpenmatten herabkommen, dort trübes warmes Sumpfgewässer, werin der Kaiman oder die Riesenschlange wohnen; hier trübt sie der Schlich von den Gold - und Diamantenwäschereien Brasiliens, dort von deu Silberwerken von Potosi und Guancabelica u. s. w."

"Noch eine allgemeine Bemerkung, welche wir hier beim Ueberblicke von dem gesammten Strombecken zu machen veranlast sind, ist die, dass innerhalb dieses Raums, so groß er auch seyn mag, Bergsysteme geradezu mangeln. Hohe Berge liegen nur an der Grenze des Gebietes und selbst die mächtigsten secundären Becken sind nur durch niedrige Bergrücken oder Hochebenen von einander getremnt. Vorzugsweise gilt dies von den parallel von S. nach No.

gerichteten partiellen Becken, und zwar um so mehr, je weiter sie gegen Westen zu liegen. Nur der Guallaga und der Marannon sind durch eine Sandsteinkette, die Cordillera de Chachapoyas getrennt, welche der letztere durchbricht, wenn er sich ostwärts wendend, die berühmten Pongos zwischen Tomependa und Manseriche durcheilet. Auf der nördlichen Seite sind die westlichsten Beiflüsse (Morona, Pastaza, Tigre und Napó) wenigstens in ihrem oberen Gebiete durch steile Berggehänge getrennt, aber im untern Theile werden sie wohl, eben so wie die östlichern Beiflüsse, nur durch sanste Abhänge geschieden. Die isolirten Berge am Rio dos Enganos, am Apaporis, Uaupé und Guainiá verschwinden in der ungeheuren Fläche. Zwischen dem Negro und dem Branco, dem Branco und dem Oriximina laufen nur schwache Ausstrahlungen des Gebirges von Parimé hin, das noch weiter östlich um den obern Antheil der nördlichen Beislüsse, des Yari, Curupatuba u. s. w. mit Klippen durchsetzt, sich aber als zusammenhängendes Gebirge nicht weiter nach S. ausdehnt." (S. 1343 bis 1348.)

## Rio Amazonas. Geognostischer Ueberblick.

"Der Amezonen-Strom wird in dem von uns bereisten Gebiete, nach seiner ganzen Ausdehnung, nur von einer einzigen Hauptgebirgsformation, der des Sandsteins, begleitet. Sie theilt sich in zwei Gebilde, jenes, welches wir in Minas Geraes und in Piauhy (in den früheren Theilen dieses Reiseberichts S. 350. 411. 777. 780. 784. 803. 808.) beschrieben, und unter der Benennung von Quadersandstein aufgeführt haben, und in dasjenige, welches von den

neuern Geognosten mit dem Namen des Keupersandsteins belegt wird. \*) "Die Erforschung geognostischer Verhält-

<sup>\*)</sup> Ich habe mich schon verschiedentlich über meine abweichende Ansicht, diese Sandsteinhildung betreffend, ausgesprochen und wiederhole hier nechmals, dass wenn die Sandsteinbildung des Amazonea - Stroms eine und dieselbe ist, welche die Herren Reisonden in Minas Gernes gefunden, diese nach meiner Ueberzengung weder zur Quader - noch Koupersandsteinbildung gehört, da schlechterdings keine Reihenfolge von Unter- oder Auslagerungen älterer oder jüngerer Gebirgsbildnugen vorhanden ist, woraus dieses geschlossen werden, und diesem Sandsteine sein gehöriger Ort in der Reihenfolge der Formationen angewiesen werden könnte. Als einziger Beweis für ihre Meinung wird nur angeführt, dass sie den beobachteten Sandstein für identisch mit der Quadersandsteinformation, namentlich mit jener der Umgegend von Amberg gefunden, folglich denselben auch mit dieser Benennung bezeichnet hatten. Man kounte hier die Frage auswerfen, auf welchen Gründen dieses identisch beruht? sind es seine geognostischen Verhältnisse, unter deuen er sowohl hier als dorten erscheint, oder ist es die Aehnlichkeit seiner oryctognostischen Kennzeichen? Ersteres ist wohl zu bezweifeln, denn in Brasilien lagert dieser Sandstein nur auf Urgebirgs - oder Uebergangsformationen, und wird von keinen neuern Gebilden bedeckt (vielleicht vom Alpenkalkstein?) z. B. an den Ufera des Rio de S. Francisco an der Serra de Salitre; doch von diesem Kalkstein ist auch noch nicht ausgemacht, ob er wirklich Alpenkalkstein oder Uebergaugskalkstein ist, und man sehe darüber, was ich im 3ten Kapitel meiner Beiträge gesagt habe.) Dagegen hier in Teutschland sind die Grenzen der Quader -, Keuper - oder Lias - Sandsteinbildung, wie man sie nur neunen will, durch die Auf- und Unterlagerungen beinahe mit Gewissheit dargethan, wenn nicht irgend ein Zwischenglied in der Reihenfolge der Uebereinanderlagerungen fehlt. wo alsdann sethet in diesem Falle noch verschiedene Ansichten darüber obwalten. Wie will man nun den Sandstein Brasiliens mit Bestimmtheit unter die Quadersandsteinformation aufnehmen, da alle sie bezeichsenden Auf - und Unterlagen fehlen? -- Wie trüglich nun zwar die oryctognostischen Keunzeichen, besonders der Sandstein - und Kalksteinbildungen für die geognostischen Bestimmungen sind, weils jeder Gehirgsforscher. Man brancht nur eine vellständige Suitensammlung, z.B. des alten Sandsteins, des Rothtodtliegenden zu beschauen; ja selbst nur dessen verschieden übereinander gelagerte Binke zu boobachten, so wird man finden, dass Handstücke, ja

nisse unterliegt in diesem Gebiete besondern Schwierigkeiten. Ein mit dichter Urwaldung bedecktes Land, das sich in unermesslichen Strecken zu keinem Hügel, geschweige zu einem Berge erhebt, zeigt sein Gestein nur selten zu Tage ausgehend, nur selten kommt es unter einer mächtigen Schicht von Sand, Dammerde oder rothem Thone an den von Flüssen und Bächen gebildeten Einschnitten zum

genze Lager darinnen eine solche Achalichkeit nicht nur mit manchem hanten Saudstein, sondern auch mit dem Quadersandsteis, ja selbst mit dem noch jüngern auf dem Jurakalkstein gelagerten Sandstein haben, dass sie davon in Handstücken nicht wohl zu unterscheiden sind, und eben so verhält es sich auch mit den verschiedenen Katksteinformationen, wenn man sie in einzelnen Stücken betrachtet. Nicht allein aus diesen Gründen kann ich der Meinung der gelehrten Herren Reisenden nicht beistimmen, sondern auch aus folgenden, die mehr dafür sprechen, dass die Sandsteinbildung Brasiliens, wovon die Rede ist, dem Rothentodtliegenden angehört; 1) seine Anflagerung auf Ur - oder Uebergangsformationen, dem Granit, dem Uebergaagsthouschiefer und Uebergangskalkstein (von der Tapanhoacanga ist hier gar nicht die Rede); 2) seine Gemengtheile, die aus lauter Ur- und Uebergangsgebirgsarten genommen sind, indem sich keine Spur von jüngeren Gebirgsarten darin findet; 3) der Mangel aller Zwischenglieder von secundären Gebirgsformationen. Betrachten wir den Sandstein im Allgemeinen als eine mechanische Bildung aus der Zerrüttung in Auflösung älterer Gebirge entstanden, wie doch wohl anzunehmen ist, und wovon sein abgerundetes Korn und die verschiedenen Gemengtheile die Beweise sind, ungeachtet manche Zwischenbänke rein krystallinisch seyn können, wie soll da, wo lauter Ur- und Uebergangsgebirge herrschen, gleich auf diese Quadersandstein gelagert seyn können? - Dass Quadersandstein auch auf solchen Gehirgsarten lagern kann, ist wohl möglick, allein nur da, wo auch jüngere Gebirgsarten, wie in Tentschland vorherrschend sind, allein nie in einem so großen Continent wie Brasilien, wo diese gänzlich fehlen. Es musste in Brasilion der ältere Sandstein durch die Zerrüttung und Auflösung von Ur - und Uebergangsgebirgen zuerst entstehen, bevor die jüngern Sandsteingebilde aus der Auflösung neuerer Formationen ins Daseyn treten konnten, indem selbst der schon gebildete ältere Sandstein wieder Stoff dazu lieferte. v. E.

Vorschein. Berghau wird in dem ganzen Estade von Grau Pará nicht getrieben; Brunnen braucht man, wegen des großen Ueberflusses an Quellen und andern Gewässern, mirgends abzuteusen, und der Steinbruch von Mosqueiro bei Pará ist der einzige, der jetzt im Lande betrieben wird. Da man endlich alle Reisen in diesem Lande nur zu Wasser machen, folglich das seste Land wenig besuchen kann, so ergiebt sich, daß die geologische Constitution hier nur unter sehr beschränkten Verhältnissen erforscht werden könne."

"Das Sandsteingebilde kommt auch in diesem nördlichsten Gebiete Brasiliens unter drei Hauptsormen vor, nämlich als ein eisenschüssiger oft breccienartig vereinigter Sandstein, oder als ein ziemlich kleinkörniger, meistens mürber, röthlicher, oder drittens als ein harter, weißer Sandstein. Die erstere Form, welche wir eben so in der Provinz Maranhaô, längs den Ufern des Itapicurú bis zum Meere und auf dem Eilande von Maranhaô selbst gefunden haben, tritt längs dem Pará, auf dem südwestlichen Theile der Insel Maajo, bei Gurupá und Almeirim zu Tage gehend; sie bildet auch die tafelförmigen Berge von Pará, welche vollkommen isolirt von der Gruppe des Parimé-Gebirges, dem Nordufer des Amazonas entlang hinlaufen, sich gegen Westen in die grasreichen Hügel von Monte Alegre endigend, gegen O. aber in die ebenen Steppen von Macapá herabsenkend. Dieselbe Bildung scheint fast gar nicht unterbrochen, auch an den Bareiros de Cuzari, an den ziemlich hohen Ufern des Tapajoz bei Santarem, auf der von dichten Cacao - Wäldern besetzten Insel Paricatiba, und an den palmenreichen Ufern des Kanals Irariá; weiter gegen W. aber wird sie von andern Gebilden häufiger unterbrochen, sie wechselt mit Lagern von buntsar-

bigem Mergel, von Thon, von einem weislichen, kalkigen Sandstein oder mit der zweiten Hauptform, dem röthlichen Sandsteine, der vorzugsweise westlich von der Strömung von Jatauaráná an, an den Wänden von Matary und Puraqué Coara bis zum Rio Negro erscheint, von da sich längs den Ufern des letztern bis gegen Airao fortsetzt und am Solimoês, so weit wir ihn beschifft haben, bald in steilen Userwänden, bald im Festlande selbst hervortritt. Einen weißen, feinkörnigen, sehr krystallinischen und harten Sandstein, der übrigens sich durch kein Verhältniss als einer andern Formation angehörend darstellt, haben wir bei Canomá zu Tage gehend gefunden. Somit schließen sich diese verschiedenen Abänderungen des Sandsteins im Gebiete des Amazonas selbst unmittelbar an diejenigen an, welche ich oben (S. 1288) als die Gebirgsbildung im untern Flussgebiete des Yupura geschildert habe."

"Die oryctognostischen Verhältnisse der Sandsteinbreccie (Quadersandstein) sind sehr mannichfaltig. Das eisenschüssige, thonige Bindemittel wechselt in violetter, röthlicher und gelber Farbe, die dadurch verkitteten Quarzkörner oder Trümmer erscheinen bald sehr fein und krystallinisch, bald abgerundet und von beträchtlicherem Umfange bis zur Größe einer Wallnuß. Das Gestein ist bald sehr dicht und durch seine Härte zum Bauen geeignet, bald enthält es in Blasenräumen Bolus, bald Thongallen oder größere Trümmer eines ganz ähnlichen Gesteins, welche der Vermuthung Raum geben, daß das Gebirge selbst wieder einer theilweisen Regeneration unterworfen gewesen sey. ") Die zweite und dritte Form dieser Gebirgs-

<sup>\*)</sup> Alle diese angeführten oryctognostischen Verhältnisse finden nicht zur sehr hänfig in den verschiedenen Lagerungen des alten Sand-

bildung, der röthliche (Keuper-) und der weiße (Quader-) Sandstein, erscheinen in geringerer Mannichfaltigkeit, bloß verschieden, je nach dem gröbern oder feinern Korne und der Farbe, die am häufigsten ein blasses Fleischroth (ähnlich dem Sandstein von Heidelberg, von dem er sich übrigens sowohl geognostisch durch die Lagerungsverhältnisse, als oryctognostisch durch den Mangel an Feldspath unterscheidet), bisweilen aber auch hellviolett, graubraun, grau und weiß in mancherlei Schattirungen ist. \*) Schichtung beobachtet man bei diesen Gebilden undeutlich, am ersten noch bei dem röthlichen und weißen Sandsteine, wie ich diess z. B. von dem Sandsteine von Cupati (S. 1289) angegeben habe. Das eisenschüssige Sandstein-Conglomerat dagegen erscheint oft in großer Mächtigkeit so flach und eben wie eine Tenne über große Strecken ausgegossen. Es liegt bald unmittelbar auf dem Granite (Arara - Coara am Yupura), bald bedeckt es den röthlichen Sandstein, bald wechselt es, diess jedoch in geringerem Maasse, mit demselben ab. Auf Paricatuba und nächst Obydos findet sich ein sehr feinkörniger, etwas kalkiger, sehr harter, röthlicher (Mergel) Sandstein, bald unter-, bald oberhalb des braunen, eisenschüssigen Sandsteins, und mit dem röthlichen, quarzreichen Saudstein abwechselnd."

steins am Rio de S. Francisco und bei der Eiseuhütte von Serocaba statt, sondern auch in dem Thüringischen und demjenigen Portugiesischen, der sich an dem Fusse der Gebirgsarme der Serra de Estrella gelagert hat, und von Alpenkalkstein bedeckt wird. v. E.

Solche Nuançen, ein thouses Bindemittel und die Nähe von Quarzschiefer, Granit und Thouschiefer bestimmten mich früher zu dem Ausspruche, daß der Sandstein, welchen Spix vom Ufer des Rio Branco mitgebracht hat, zur bauten Sandsteinformation gehöre. Physioga. des Pfianzenr. in Brasilien (1824) S. 13.

"Von untergeordneten Lagern giebt es in dieser so ungeheuer weit verbreiteten Gebirgsbildung nur die von Mergel, farbigem Thon, Porcellanerde (vergl. S. 1176) und bei Taguba-Coara am Tapajôz, Schweseleisen und Gyps. Die Lager von farbigem Thon, oft in großer Ausdehnung längs dem Strome erscheinend, sind das einzige Verhältnifs, was der Monotonie dieser Gebirgsbildung bisweilen einen angenehmen Wechsel verleiht. Ist das Wasser des Stroms im Fallen und treten die bunten Bänke zu Tage, so ziehen sie schon aus der Entfernung das Auge des Reisenden durch den Wechsel von Weiß, Gelb, Roth und Violett an, mit welchem sie über die Wasserflächen hervor-Die Ortschaft Serpa hat von den Indianern wegen der dortigen Thonbänke den Namen Ita-Coatiara, d. i. gemalte Steine erhalten. Rothe Userbanke nennen sie in der Tupisprache: Coara - Piranga, rother Ort, gelbe, Tauá, weiße, Tauatinga (Tabatinga), eigentlich gelbweiß. Dieses sind oft sehr feine und theilbare Erdfarben, deren sie sich viel bei ihren Malereien bedienen. Der fassrige und dichte Gyps, welcher uns aus Taguba-Coara gebracht wurde, ist dem im Keupersandsteine ganz ähnlich, macht aber das Darüberlagern einer Kalksteinformation wahrscheinlich, welche ich selbst nirgends im Amazonengebiete gesehen habe. Auch die jüngeren Lager von Schwefelkiesen und Baumstämme, die mit Schweseleisen durchdrungen, in Braunkohle übergegangen waren, dergleichen sich in dem Mergel am oberen Yupurá finden (S. 1289), sind uns hier nicht vorgekommen. Als neuere Gebilde erscheinen auch bisweilen, wie z. B. bei Obydos, Lager eines lila-rosenfarbigen oder weißen Sandsteins, von schwachem Zusammenhange, dessen Bindemittel kalkig ist; an andern Orten eine ganz junge Breccie von Quarz, Sandeisenstein und Jaspis in groben, eckigen Stücken zusammengebacken."\*)

"Dieß sind die äußerst einfachen geognostischen Verhältnisse, welche wir im Becken des Amazonenstroms zu beobachten Gelegenheit gehabt haben. Sie gewinnen nur dann an Interesse, wenn wir sie mit den benachbarten Gebirgsbildungen in Harmonie setzen können. Werfen wir aber einen Blick auf die angrenzenden Landschaften im Süden, so mag es kaum zweiselhaft bleiben, dass die in der Provinz Piauhy herrschende Formation ebenfalls ein röthlicher, sich zu Taselbergen erhebender Sandstein, bald mit graugrünen Grasbüscheln, bald mit palmenreichen Sumpfwiesen und niedrigem Gehölze bekleidet, gegen O. von der eisenschüssigen Sandsteinbreccie des Itapicurû und der Provinz Maranhaô bedeckt, sich gegen N. in dem (röthlichen) Keupersandstein am Amazonas wiederhole. Die granitische dichtbewaldete Gebirgskette der Ibiapaba, von Osten hergezählt, die dritte Cordillere, welche theilweise der Küste entlang, durch das Brasilianische Festland hinziehen, scheidet, indem sie die südlichen Grenzen der Provinz Piauhy bildet, auch zwei in Klima, Naturprodukten und landschaftlichem Charakter ganz verschiedene Länder. Was nördlich von ihr liegt, gehört eigentlich schon dem großen Bassin des Amazonenstroms an. Wir waren durch den Pass dos dois Irmass nur wenige Meilen nördlich über sie hinausgekommen, so trasen wir außer einem Ueber-

<sup>\*)</sup> Meiner Ansicht nach sind alle oben angeführten Thongehilde, so wie diese genannten neuern von seiner Entstehung in die Klasse der tertiären Bildungen des plastischen Thons, der Mollasse, Nageläiche u. s. w. zu rechnen, und können also nicht als untergeordnete Lager zu der weiter oben angeführten Sandsteinbildung gezählt werden. v. E.

gangskalkstein, der bei Pocoës de Cima, auf Gneis gelagert, zu Tage ausgeht, nichts mehr als dieselbe Formation des Keupersandsteins, und auf demselben Gestein wanderten wir, durch Palmenhaine und Sumpfwiesen, bis an den Fluss Itapicuru."\*)

Am Flusse Tury sind im Jahr 1818 Goldminen entdeckt worden, über deren Formation wir nichts Sicheres
erfahren konnten; aber die vorliegenden Handstücke, welche das Metall gediegen in einem milchweisen oder grauen
Quarz darstellen, schließen die Möglichkeit nicht aus, daß
auch hier dieselbe Formation aufträte. In Minas Geraes erscheint ein Eisensteinflötz von großer Ausdehnung, bald die
Thäler ausfüllend, bald wie ein Mantel die höchsten Gebirgskuppen überziehend und fast überall goldhaltig. \*\*) Dieser Formation, die dort Tapanhoacanga, d. i. in der Tupisprache Negerkopf heißt (vgl. I. S. 451), ist das eisenschüssige SandsteinConglomerat des Amazonenbeckens häufig vollkommen ähnlich; es fehlen aber letzterem so wie das Gold, auch der
Magneteisenstein und der Eisenglanz, deren Bruchstücke dorten in mancherlei Verhältnissen eingeknetet erscheinen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gerade so wie in Minas Geraes, in dem Sertaô do Rio de S. Francisco bei der Vereinigung des Rio das Velhas, und in dem Sertaô von Indaia und Abacté. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Nirgends habe ich diese Formation oder die Tapanhoacanga, Thäler ausfüllend augetroffen, sondern sie überdeckt nur die unterliegenden Gebirgsbildungen, sowohl auf den höchsten Gebirgen, als in den tiefsten Thälern gleich einem Gufs, der weder hier noch dort eine grüßere Mächtigkeit als 8 bis 12 Fufs hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Da Gold, Magneteisenstein und Eisenglanz die wesentlichen Bestandtheile dieser Tapanhoacanga-Bildung ausmachen, wie ich in meinen geognostischen Beiträgen gezeigt habe; so hat folglich das Sandstein-Conglomerat des Amazonenbeckens keine Aehnlichkeit mit diesem. v. E.

Diese Gleichartigkeit einer Formation in so großer Erstreckung verdient um so mehr Beachtung, als damit immer mehr die, von einigen Geognosten geäußerte, Ansicht abgewiesen wird, daß der Diamant und das Gold in einem genetischen Verhältnisse zu dieser Flötzbildung ständen. \*)

"Nördlich vom Amazonenstrom wird dieselbe Formation des Sandsteinflötzes von der, vorzüglich aus Granit und Gneis bestehenden, Gruppe des Parimé-Gebirges begrenzt. Unter den Rollsteinen, welche wir aus dem Bette des Rio Branco aufgesammelt haben, befanden sich viele sehr schöne braunrethe Jaspise und Thonschieser; die ersteren möchten wohl ebenfalls dem Sandsteingebilde des Amazonengebietes angehören. Am untern Rio Negro lagert es hie und da über einem dem Weissteine ähnlichen Quarzachiefer, \*\*) über Gneis und Granit, deren runde Kuppen anch unbedeckt zu Tage gehen. Im obern Gebiete dieses Stromes geht dieselbe Formation wahrscheinlich bis zum Isthmus von Javitá fort, der die Wasserscheide zwischen dem obern Orenoco und dem schwarzen Flus bildet, und eben so müchte sie sich in dem Becken des Apure und des unteren Orenoco wiederfinden, \*\*\*) we sie übrigens nach des Herrn von Humboldt Beobachtungen (Reise V.

<sup>\*)</sup> Meines Wisnens hat man noch nie Diamanten in der Tapanhonoanga-Bildung gefunden, wohl aber als eingeknetet in einem Conglomerate, welches ich für weit jünger als jenes Eisenstein-Conglomerat halte, und eben so wenig wird ein gründlicher Geognost behampten, dass das Gold in einem genetischen Verhältnisse zu dieser Conglomerathildung stehe. v. E.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich habe kleine Proben von diesem Quarzschiefer (vergl. S. 352) und den übrigen Gesteinarten des Amazonenstroms dem Horra L. v. Buch mitgetheilt. Dieser große Geognest bemerkt über den ersteren von Airaö, daße er sehr große Achalichkeit mit dem Granit der neuen Gotthardtsstraße, zwischen Val tremola und dem Hospix habe."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ein Sandstein oder Conglomerat aus Geröllen von Quarz, lydi-

S. 549) von einem dichten, dem Jurakalk verwandten, Kalkstein und alternirenden Schichten von Mergel und blättrigem Gyps überlagert wird. Im obern Gebiete des Yupura tritt unter dem Sandsteine ein Granit hervor, der hie und da, wie z. B. am Rio Enganos, einen schönrothen Labrador in Zwillingskrystallen und statt des Glimmers Hornblende enthält, und somit zum Syenite übergeht (jedoch auch Quarz enthält.) Der grobe Granit von Arara - Coara ist besonders schön und ausgezeichnet; er besteht aus silbergrauem Glimmer (Margarit) in großen rhombischen Krystallen, weißem Quarz und fleischrothen Orthoclas. Wie weit die Sandsteinformation dem Solimoês entlang gegen Westen von Dr. Spix beobachtet worden, finde ich in dessen Papieren nicht verzeichnet. Bedeutend mag der dunkelgraue, feinsplittrige, sehr harte Sandstein von der Mündung des Rio Yavary, von der Westgrenze Brasiliens seyn; er gehört wahrscheinlich, wie ich bereits erwähnt (S. 1196) habe, mehr dem eigentlichen Quadersandstein als dem Keuper zu. Aus dieser Gegend findet sich auch ein schwärzlich grauer, dichter Kalkstein in der Sammlung, der ehemals zur Juraformation, jetzt aber zum Liaskalkstein, würde gerechnet worden seyn. \*) Die Süd-

schem Stein und Kieselschiefer, die durch ein äußerst zähes braunelivenfarbiges, zuweilen sehr hellrethes, thonig eisenhaltiges Gäment verbunden sind." Humb. a. a. O.

<sup>\*)</sup> Welches sind die untrüglichen Kennzeichen, in gewöhnlichen Handstücken die verschiedenen Kalksteinbildungen von einander zu unterscheiden? — Die Farbe? gewis nicht. Der Bruch und abgesonderte Stücke? Diese Kennzeichen unterscheiden allenfalls den Urkalkstein von den jüngeren Kalksteinarten. Alle übrigen Kennzeichen haben die verschiedensten Kalksteinbildungen mit einander gemein. Versteinerungen von Handstücken könnten allenfalls noch einen Fingerzeig geben, allein man hat bis jetzt noch keine Versteinerungen in dem Kalksteine Brasiliens gefunden. v. E.

grenze der Sandsteinformation im Gebiete des Amazonenstroms zu bestimmen, bleibt den Untersuchungen künstiger
Reisenden vorbehalten. Nur so viel möchte ich aus den
Berichten der Reisenden schließen, daß jenseits der Katarakten, welche den Tocantins, den Xingû, den Tapajoz
und Madeira in ihrem Lause unterbrechen, eine andere
Formation austrete, im Allgemeinen wahrscheinlich die goldhaltigen Urgebirgsbildungen, welche den geologischen Hauptcharakter von Minas Geraes, Goyaz und Matto Grosso
ausmachen."

"Einen vergleichenden Blick auf diese südlichen Gegenden, aus denen der Amazonenstrom einen so großen Theil seiner Zuflüsse erhält, führt uns einige Thatsachen vor, die im schrosssten Widerspiel mit den geognostischen Verhältnissen im tiessten Theile des Amazonenbeckens ste-In Minas Geraes und S. Paulo ungeheure Lager, ja ganze Berge von dichtem Brauneisenstein \*) und Magneteisenstein; in diesen Provinzen, in Goyaz und Matto Grosso große Strecken mit eisenhaltigen (an Eisenglanz und Eisenglimmer reichen) Gebilden überdeckt, und sowohl in dieser Formation, als in dem Quarzschiefer und in dem, aus seiner Zerstörung hervorgegangenen, Sande sehr bedeutende Menge von Gold, überdiess auch den Diamant enthaltend, dagegen in dem tiefsten Thale des Amazonas keine Spur von allen ältern Formationen, und kein Metall in einer beträchtlichen Menge; \*\*) - Steinkohlensormationen sind

Zwar finden sich daselbst untergeordnete Lager von Brauneisenstein höchstens zu anderthalb Lachtern Mächtigkeit, allein nie habe ich ganze Berge davon gefunden. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Auch in den großen Erstreckungen der Uebergangsbildungen und der Sandsteinsormation von Minas Geraes, S. Panlo und Goyaz findet sich kein Metall in beträchtlicher Menge, und die Ur-

in jenem Gebiete nur von geringer Ausdehnung, \*) in diesem gar nicht, wohl aber die Kohle gleichsam organisch in einer ungeheuren Fülle von Waldungen hervorgetrieben, während auf dem größten Theile jener, besonders der diamantreichen Länder nur Grasmatten grünen; \*\*) endlich in dem Gebiete des Paraguay, nicht weit von da. wo sich die Wasserscheide zwischen ihm und dem Amazonas erhebt, ein unermesslicher Reichthum an Kochsalz. das, mit jeder Ueberfluthung der Ströme von neuem geweckt, aus dem Boden hervorwittert (eben so wie dies längs dem Rio de Francisco in seinem nördlichen Gebiete und in einigen kaum perennirenden Flüssen von Ciara und Parahyba do Norte der Fall ist), dagegen am Amazonas keine Spur von Kochsalz, nur der identische Sandstein von S. Gonçalo d'Amarante in Piaulty und von andern Gegenden dieser Provinz Alaun und andere Salze auswitternd. - Diese Gegensätze geben Veranlassung zu vie-

gebirge verschwinden darunter, zeugen aber eben sowohl wie im Amazonengebiet an einigen Orten von ihrem Daseyn; nach dem Vorhergehenden zu schliefsen, so findet also hier ein Widerspruch statt, wenn gesagt wird, daß sich in dem tiefen Thale des Amazonas keine Spur von allen ältern Formationen finde, denn die Orte, wo Granit aufgelührt ist, müssen doch zu diesem Thale des Amazonenstroms gerechnet werden. v. E.

<sup>\*)</sup> Steinkohlenformation in Minas Geraes und S. Paulo, wo würde diese wohl aufzufinden seyn, wenn die Sandsteinbildung dieser Provinzen nach der Meinung der Herren Reisenden zur Quadersandsteinbildung gehört. Die Braunkohlen von Bahia und Rio Grande darf man nicht damit verwechseln, alle übrigen Formationen fehlen. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Sollten nicht die ausgedehuten Waldungen, die längs der Küste von Bahia bis S. Paulo, und in ihrer Breite bis in die Provinz Minas auf Urgebirgsart grünen, nebst denen in der Provinz von Goyaz und besonders Matto Grosso, dem Waldmeere des Amazonas das Gleichgewicht halten. v. E.

lerlei geologischen Hypothesen. \*) Jene vorgeschichtliche Geschichte, d. h. die Geschichte unseres Planeten und seiner Entwickelungen und Umgestaltungen, fällt dem Natursorscher anheim, der aus den großartigen Documenten, die die Erde selbst aufweist, wenigstens Vermuthungen wagen darf, dergleichen sich auch uns mancherlei beim Anblicke dieser verschiedenen Thatsachen aufdringen. Es ist eine allgemein verbreitete Ansicht, dass die neue Welt später als unser Continent aus dem Wasser hervorgetreten sev. Wenn gleich wir nun Grund zu dieser Annahme weder in den geognostischen Verhältnissen noch in den frühesten Spuren einer amerikanischen Urbevölkerung aufzufinden vermögen, so ist wohl schwerlich die Vorstellung abzuweisen, dass das Element des Wassers hier sehr gewaltig und in großer Ausdehnung gewirkt habe, und zwar gilt diess ganz vorzugsweise eben von demjenigen Gebiete, das Gegenstand unserer Betrachtung ist. \*\*) Die Wasserbedekkung, als deren Erzeugniss die gegenwärtige Formation

wie viele Gebirgsbildungen in großen Erstreckungen giebt es nicht in Brasilien, die keine Salze auswittern; ich glaube also nicht, daß dieses ebenfalls als ein Gegensatz des Nichtvorkommens des Salzes im Amazonengebiet angeführt werden kann; auch selbst wenn Salzstoff vorhanden wäre, so würde der von den Urwäldern beschattete Boden der Auswitterung hinderlich seyn, da diese mur da stattfindet, wo Sonnenstrahlen einwirken konnen. Ueberdem kennt man von diesem großen Gebiete eigentlich aur die Flußnfer allein, das Festland, welches zwischen den Ufern der verschiedenen Ströme sich befindet, ist noch eine terra incognita. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Da man so gerne wagt, Hypothesen anfzustellen, je nachdem man sich eine Vorstellung von der Bildung und den erlittenen Veränderungen in der Folge der Gebirgsarten macht, so ist allerdings mit ehen so vielen Gründen nach meiner Hypothese die Ansicht, daß das Element des Wassers vorzugsweise in dem Gebiete des Amazonenstroms gewirkt habe, abzuweisen, wie ich weiterhin in meinen Bemerkungen darthun werde. v. E.

anzunehmen ist, war offenbar nicht nur von ungeheuerer Ausdehnung (sie erfüllte nämlich von dem östlichen Abhange der Andes an das große untere Hauptbecken und die partiellen Becken bis zur Grenze des obern Stromgebietes der Confluenten), sondern ihr muss eine äußerst tiefe und gewaltsame Bewegung der Gewässer in der Richtung des Amazonenstroms vorhergegangen seyn, durch welche eben alle übrigen Gebirgsbildungen vollständig zertrümmert, in den Ocean hinausgestihrt und die tiesen Mulden gebildet worden sind, welche jetzt mit der Quaderund Keuperandsteinformation ausgefüllt worden sind. Dafür sprechen: die außerordentliche Mächtigkeit des Flötzgebildes. zwischen dem nirgends ein älteres Gestein hervortritt, ferner die seltsame Vertiefung vieler Gegenden, namentlich in der Nähe des Kanals von Tagipurú und auf der Südwestseite der Insel Marajó, wo genaue Messungen wahrscheinlich Puncte auffinden dürften, die im oder unter dem Niveau des gegenwärtigen Meerstandes liegen, so wie endlich der gänzliche Mangel von Trümmern und Rollselsen als Theilen der henachbarten ältern Formationen. \*)

der Gewässer annehmen, durch die alle übrigen Gebirgsbildungen zerstört wurden, so dass nicht einmal Trümmer und Rollselsen sich davon mehr vorsinden? Lässt es sich nicht vielmehr leichter denken, dass in dem Stromgebiete des Amazonas die Urgebirge, vielleicht auch spätere Bildungen sich nie hoch erhoben haben, diese Niederungen ursprüngtich, so wie die Tiesen des Meeres existirten und durch die Zerstörungen ihrer erhabneren Theile, die ältere Sandsteinbildung, und nicht der Quader – oder Keupersandstein absetzten, da sich unter den Gemengseln derselben keine Spur mehr davon sindet, als dass man sie erst durch Wegwaschung in den nasichtbaren Grund des Meeres versenken muss, um die Quader – oder Keupersandsteinbildung entstehen zu lassen? Da man keine Spur von diesen jüngern Flötzbildungen zussindet, ist es dem nicht wahrscheinlicher, dass der Stess dazu ganz in diesem

Weder trachytische noch Urgebirgsarten der Andes Cordilleres oder der Parimé-Gebirge erscheinen zerstreut an der Oberfläche der gegenwärtigen Gebirgsbildung im niedrigen Strombecken des Amazonas. Sind sie vielleicht bei jener Flötzbedeckung in die Tiefe versenkt, oder sind sie in den Ocean hinausgeführt worden? oder noch mehr, ist etwa das ganze Becken selbst vor der Flötzzeit nicht trocknes Land, sondern eine ungeheure Meerbucht gewesen? \*) Jene großen, abgerundeten Granitmassen, deren problematische Erscheinung in Oberbaiern, und im nördlichsten Deutschland man unter andern dadurch zu erklären versucht hat, dass sie auf Eisschollen herbeigeführt worden seyen, sind auch an dem benachbarten Orenoco beobachtet worden, (wir haben sie in einer weit entfernten Gegend, im Flussthale des Paraiba geschen); aber in dem Amazonenbecken ist nichts ähnliches bekannt. \*\*)

Gebiete gefehlt haben kann? Zur Bildung des alten Sandsteins war er aber wohl vorhanden. v. E.

Dieses scheint auch mehr dafür zu sprechen, daß hier keine großer reißende Strömungen stattgefunden haben, sondern daß es vielmehr eine große, ziemlich stille Meeresbucht, war, in der durch die Auflösung und Zerstörung älterer Gebirge sich der ältere Sandstein ruhig absetzte. Wie mächtig dieser hier liegt, ist noch nicht erwiesen, jedoch wissen wir, daß diese Bildung unter allea Sandsteinformationen die mächtigste ist.

Baieru, dem nördlichen Deutschland und dem Orenoco, glanke ich nicht, dass sie als Nichterscheinung im Amazonasbecken als etwas Besonderes oder Auffalleudes angesührt werden kann. Auch die Granitblücke, welche die Herren Reisenden im Flussthale des Paraiba gesehen, gehören ganz und gar nicht hierher, denn diese liegen an einem Bergkopse über 1500 Fus über der Meeressiäche, und haben einen granitischen Boden zur Unterlage und können nur als zurückgebliebene seste Kerne eines mürberen Granits betrachtet werden, welcher durch die höheren Gewäser des Paraiba abgeschwemmt wurde. (Man sehe hierüber 2. Kapitel meiner Beiträge.) v. E.

andern Seite dürste auch anzunehmen seyn, das jene Flötzbildung, einmal aus der Wasserbedeckung niedergeschlagen, keine weitern Katastrophen durch spätere Ueberfluthungen ersahren habe; wäre dies der Fall gewesen, so würden spätere untergeordnete Formationen und eingeschwemmte Bildungen, organische Reste u. s. w. erscheinen, wovon bis jetzt keine Spuren gefunden worden sind."\*)

"Offenbar sind nur die Bänke des plastischen Thones, die Lager eines lockeren, farbigen Sandsteins mit kalkigem Bindemittel oder eines aus Trümmern von allen diesen Gesteinen und aus Jaspis zusammengebackenen Agglomerats, ein Erzeugniss der letzten Zeit und also jüngern Ursprungs (Alluvionen); die Lager gefärbter Thone, der Porcellanerde, des Gyps, des festen, kalkigen Mergelsandsteins, welche mit dem Sandstein-Conglomerate und dem röthlichen Sandsteine wechseln, gehören unmittelbar der Flötzzeit selbst an, da das Gewässer oberhalb der niedergeschlagenen Formation bereits Abzüge nach dem Meere hin gesunden hatte. Diese Fluth hat nirgends Spuren von Kochsalz zurückgelassen, ja die Abwesenheit jener, an Hölen reichen Kalkformation, welche am Paraguay zugleich mit dem unerschöpflichen Salzvorrathe in der Erdoberfläche erscheint, macht es wahrscheinlich, dass sie selbst nicht mehr gesalzen gewesen sey. \*\*) Auch von Schaalthieren des süßen Wassers findet man keine Spuren in diesem großen Gebiete, vielleicht weil die Bewegung der abströmenden Fluth zu gewaltsam war, um Niederlassun-

Wenn dieses der Fall ist, dass keine weiteren Katastrophen stattfanden, so könnten diese ebeufalls mit der Bildung des ältern Sandsteins ihr Ende erreicht haben, da man auch keine Sputen späterer Formationen als die des genannten Sandsteins findet. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Sollten die weit verbreiteten Salinen am Jaurû und Paragnay gegenwärtig noch vom Ocean selbst ernährt werden? sie scheinen, obgleich tief im Festlande, doch nicht sehr hoch über dem Nivean des Meeres zu liegen. †)

<sup>†)</sup> Dieses könnte wohl der Fall seyn, wenn nicht die weit verbreiteten Salinen des Rio de S. Francisco, welche Urgebirgsarten zum Grunde haben, und mohr denn tausend Fals hoch über der Meeresfische erhoben liegen, mit dieser Meinung im Widerspruch wären. v. E.

gen jener Thiere zu gestatten; wenigstens findet man sie auch in Europa an solchen Orten nicht, die, einer stürmischen Wasserbewegung unterworfen, das Leben jener trägen Thiergeschlechter nicht begünstigt haben mögen, während sie in tiesen ringsum geschützten Thalmulden und Becken erscheinen. \*) Spätere Bedeckungen durch den jetzigen Ocean mögen örtlich hie und da stattgefunden haben. Als Zeugniss davon dürfen wir die Bänke von Seemuscheln und Corallensteinen ansehen (Brebigoes, tupi Senemby), welche im tiefsten Thalgrunde, namentlich an der Mündung des Tocantins, erscheinen. Ja vielleicht ist auch der südliche Abhang des Parimé-Gebirges einstmals von einem Binnenmeere bespült worden, wenn es anders wahr ist, dass sich am Rio Branco Corallen finden sollen. - Alle Thatsachen zusammengefasst, erscheint uns denn dieses untere Gebiet des großen Amazonenbeckens als ein solcher Theil unserer Erdoberfläche, der nur wenige Katastrophen erlebt hat, und vielleicht gerade dadurch, hingegeben einer ungestörten Ruhe, um so tüchtiger geworden ist, jene Fülle von organischen Gestalten aus seinem lebensschwangeren Boden zu entsalten, die ihn als ein uralter, hoher und undurchdringlicher Urwald überschattet und im Gewimmel der mannichsachsten Thiere belebt, \*\*) Alle Orte. wo sich das Flötzgebilde in größerer Tiefe nach unten ein-

<sup>\*)</sup> Dieses scheint nicht so ganz richtig zu seyn, denn noch gegenwärtig leben an den Küsten Portugals, da wo die Brandung des Meeres am heltigsten ist, und beinahe nie Rube eintritt, die meisten Schaalthiere. Die Austerfischer wissen dieses sehr gut, und auch an den nördlichen felsigten Küsten Schottlands tritt derselbe Fall ein. Der Mangel der Schaalthiere in der Formation des Amazonenbeckens ist wohl eher dem Alter der Formation zuzuschreiben, so wie, dass bei seiner Entstehung diese Schaalthiere noch nicht existieren. v. E.

<sup>\*\*)</sup> Wenn die Formation des Sandsteins im Becken des Amazonas zu der des Quader- oder Keupersandsteins gehört; so mußste dasselhe ungeheuern Katastrophen nuterworfen gewesen seyn, welche alle älteren Gebirgsarten bis zum Granit zerstörten; fanden aber diese nicht statt, wie hier angenommen wird, so felgt darans, daß die Sandsteinbildung nicht zu der hier genannten gehört, sondern weit älter ist und nach ihr die ungestörte Ruhe eintrat, wevon hier die Rede ist. v. E.

gesenkt hat, sind eben so viele natürliche Wassersammler geworden, die als Quellen oder Seen, genährt von der Fülle der Aquatorialregen, wiederum dem üppigen, von einer lothrechten Sonne beginstigen, Pflanzenreiche unmittelbar zur Nahrung gereichen, und mittelbar an der Auflösung des Gesteins zur Dammerde mitarbeiten, die überdiess durch die Succession so großer Pflanzengeschlechter entstehen mulsten. In dem, terrassenformig abgedachten, Granit - oder Kalkboden der Provinzen von Bahia, Pernambuco u. s. w. bis gegen Ciará nach N. hin, scheinen sehr gewaltsame Meerfluthen die Oberfläche in mehreren Richtungen ihrer Dammerde beraubt zu haben: nur eine dünne Schichte von Granitsand und Staub lagert hier in weiten Strecken auf den tafelförmigen Schichten des Urgebirges; und dem gemäß vermag das wasserarme Land auch nur auf den erhabenen Gegenden, z. B. den Serra Ybiapaba (d. h. im Tupi alles Land, zum Beweise, dass sie mehr kahl als bewaldet gewesen ist) Urwälder hervorzubringen, der übrige gleichsam geschwächte Boden ist mit dürren Weiden, oder mit dichtem Gestrüpp (Carrasco) und Niederwald (Caatinga) bedeckt. Vielleicht haben ähnliche Katastrophen auch auf die Erzengung desjenigen Pflanzenwuchses gewirkt, der gegenwärtig die Oberfläche des Minenlandes von Brasilien iu großen Strecken überkleidet. Dort finden wir bald klaren, weißen Quarz-Sand über ausgedehnte Landstriche (Charnecas) ausgegossen \*). bald ähnliche Trümmer einer ehemaligen kieselreichen Formation mit Moder und Dammerde zu einer quellenreichen Oberstäche vermengt, die Palmenhaine, Grasmatten oder niedrige, isolirte (Caá-apoam) Wälder hervorgebracht hat. Wir fragen nun, welche großartige und weitverbreitete Katastrophe solche Veränderungen eingeleitet, wie sie auf die Zertrümmerung ursprünglicher Lagerstätten des Goldes oder

<sup>\*)</sup> Die Worte "ausgedehnte Landstriche" können wohl hier nicht gebraucht werden, da diese weißen Quarzsandüberdeckungen sich nur anf einzelnen Gebirgs-Plateaus vorfinden und in manchen Thalgegenden, wo mürber Oranit zum Verschein kommt. v. E.

auf die Befreiung des Diamants aus seinem Muttergesteine gewirkt haben mag; allein ein tieses Geheimnis deckt jene Periode in der Gestaltungsgeschichte unseres Planeten. Das Steinreich, einfach und ohne Wechsel vor uns liegend, erlaubt nur wenige Blicke in die Vergangenheit. -Monotonie der geognostischen Verhältnisse Brasiliens sticht seltsam gegen den Reichthum in den Gebirgsbildungen von Chili und Perû ab. \*) Wir sehen in Brasilien weder brennende Vulcane, noch einen Wechsel plutonischer oder vulcanischer und neptunischer Bildungen, noch durch besondere Thierüberreste bezeichnete Gebirgsformationen, oder reiche Kohlenflötze. Aus der Periode des gewaltigsten Bildungsdranges, der Uebergangszeit, sind keine Zeugen vorhanden, \*\*) die neueren Katastrophen in der Flötzzeit haben ebenfalls nur wenige Veränderungen, aber diese in um so größerer Verbreitung zurückgelassen. Das vorweltliche Thierleben tritt uns fast ausschließlich in den Resten jener Colossen, des Megatheriums von Paraguay, und der Mammuthe und Megalonyxe in den Salpeterhölen von Minas . Geraes, an dem Rio dos Contas und in dem Schlammgrunde des granitischen Terrassenlandes von Bahia, Pernambuco und Ciará entgegen, gleichsam als wären niedrigere Thierbildungen hier ehemals entweder nicht zu Stande gekommen, oder durch spätere Umwälzungen wieder vernichtet. spurlos verschwunden (S. 1366 bis 1373).

<sup>\*)</sup> Die höchsten Gebirge von Perû, am See Titicaca, bestehen nach Pentlands Beobachtungen, aus Grauwacken, Uebergangsthouschiefer, worin sich sogenannte Producte und Leptaenen finden, und Quarzfels. Im Allgemeinen ist die Constitution des westlichen Andecastes vulcanisch, die südöstlichen dagegen bestehen aus Uebergangs- und Flützgebirgen: Grauwackenschiefer, Syenit, Porphyr, rothem Sandstein, steinsalzführendem Mergel und Gyps, Zechstein und Oolithen-Kalk (Hertha XIII. 14.)

<sup>\*\*)</sup> Man darf auch nicht die weit verbreiteten Zeugen der Uebergangsbildung des Thouschiefers und Kalksteins in der Provinz Minas Geraes, im Finisgebiete des Rio de S. Francisco, so wie in dem des Rio Tieté in der Provinz S. Paulo, auch nicht in dem des Rio Paranahyba, der Provinz Goyaz, vergessen. v. E.



. • 1 • . • • •





Lath .v. Scharrer

. , • • •

771

rection

Leinan de cariors, r.





÷,

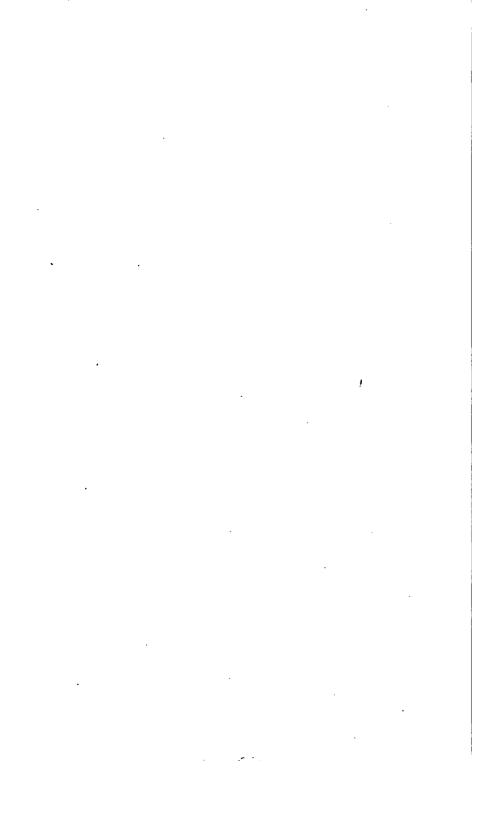

•

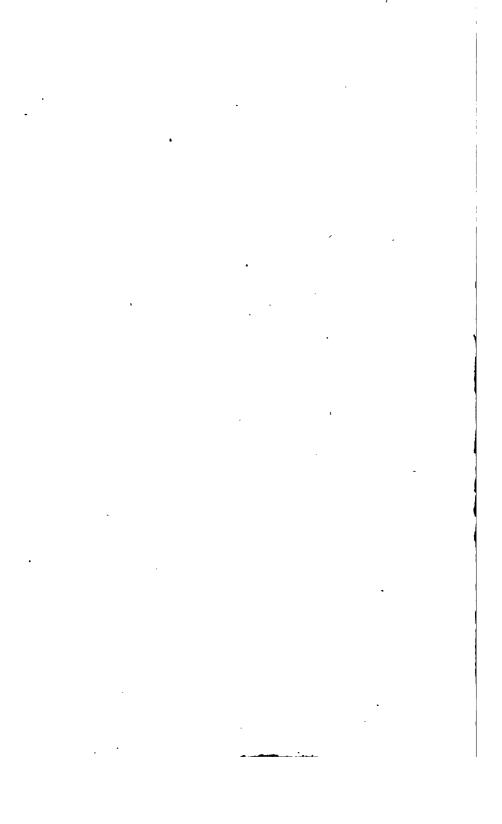

